PT 2653 8 24-A15 1907 v.10



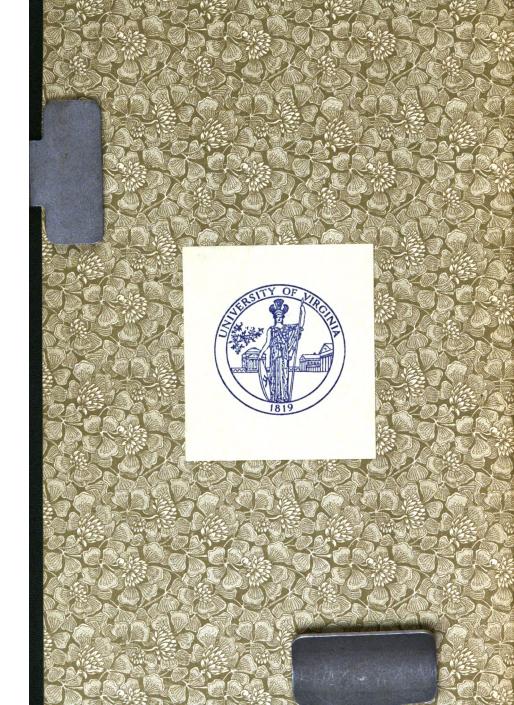



Godinating

•

| 1  | • |  |  |
|----|---|--|--|
|    |   |  |  |
| I. |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
| !  |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |

### Hanns von Zobeltitz

# Illustrierte Romane

Ihr laßt den Urmen schuldig werden

Mit 36 Bildern.

æ

Prinzegchens Blück

Mit 6 Bildern

æ

Das Röschen von Sternberg

Mit 2 Bildern

Jen a

Hermann Costenoble

## Ihr laßt den Urmen schuldig werden

Roman

von

Hanns von Zobeltiț

Mit 36 Bildern von Prof. Hans W. Schmidt und Richard Starcke



Jena Hermann Costenoble PT 2653 .024A15 1907 V.10 Copy 1

Alle Rechte nach dem Gesetz über das Deutsche Urheber- und Derlagsrecht vom 19. Juni 1901 vorbehalten.

### 1. Rapitel.



jaß ihrem Besuch

schräg gegenüber in dem hochsehnigen Ohrmuschelstuhl, der in der jungen Einrichtung wie eine Reliquie aus der Biedermeierzeit anmutete. Sie saß kerzengrad aufgerichtet; nur der blonde hübsche Kopf war nach Art kurzsichtiger Leute etwas vorgeneigt. Als sie Frau von Siegern, die sich zuerst von dem kleinen rotbäckigen Jungen drüben am Fenster im umgitterten Kinderwagen gar nicht trennen wollte, endlich auf den Sosaplatz genötigt hatte, griff sie auch schon nach der Hätelei vor sich auf dem Tische. "Du erlaubst, Dita? Ich kann besser plausdern, weißt Du, wenn ich arbeite", sagte sie mit ihrem hellen Stimmchen, dem noch ein eigen mädchenhafter Klang anhaftete.

"Immer die fleißige Herta!" Edith Siegern lachte leise, gutmütig und doch ein wenig ironisch. "Laß Dich nicht stören. "Was arbeitest Du denn da? Ein Waschläppchen? Wahrschaftig — ein richtiges veritables Waschläppchen, wie wir es einst bei dem guten Fräulein Prixdorf in der Handarbeitsstunde gelernt haben. Aber Kind, so etwas kauft man heut doch fertig."

Die kleine Hand umspannte die Arbeit auf einen Moment fast wie tropig, ehe die Nadeln zu klappern anfingen. "Das mag sein, Dita. Mir macht es aber Freude, das Ding für Baby seber anzufertigen. Und ich hab so viel überflüssige Zeit."

"Haft Du bie?" Frau Dita lehnte sich behaglich zurück. "Glückliche Herta! Ich habe nie Zeit. Niemals. Mir ist schon eine Wohltat, hier ein Viertelstündchen still bei Dir sigen zu dürsen, nach all der Tageshaß. Eigentlich hättest Du mir diesen wunderbaren Sorgenstuhl einräumen müssen. Da muß man sich samos hineinhuscheln können und träumen. Ein Prachtstück ist's. Das Allermodernste heut wieder in seiner altmodischen Steisheit. Wo hast Du den herrlichen alten Herrn her? Weißt Du — ich hätte nicht übel Lust, Dir einen Kunstgewerbler auf den Hals zu schicken und mir das Ding kopieren zu lassen."

Sie sprach lebhaft, ein wenig nervös. Herta neigte, ohne daß ihre Hände ruhten, den Kopf noch weiter vor, als wollte sie das Gesicht der Freundin besser erkennen. Dita sieht wirklich etwas abgespannt aus', dachte sie. Schade, so schön sie heut noch ist, sie wird schnell verblühen. Aber ein Wunder ist das nicht bei ihrem aufreibenden Leben.

"Den Stuhl habe ich von meinem Schwiegerpapa," sagte sie dann. "Ich wundre mich, daß Du ihn nicht wieder erstennst, er stammt noch von der Besitzung der Großeltern. Mir kam er eigentlich unpaß, aber ich konnte ihn nicht zusrückweisen. Egon wäre außer sich gewesen, denn er hängt mit rührender Pietät an all solch altem Familienkram. Das weißt Du ja."

Frau Dita nickte. "Ja — so war er immer. Immer von dieser rührenden Anhänglichkeit . . . na, das heißt, ich kann eigentlich von Eurer Anhänglichkeit kein besonderes Lied singen. Und deshalb . . . ich will nun nicht länger Versteck spielen — deshalb komme ich heut anmarschiert. Wenn der Berg nicht zum Propheten . . . Also, Du böser Berg, was rum laßt Ihr Euch nicht bei uns sehen?"

Die Nadeln hörten einen Moment zu klappern auf, die stahlblauen Augen senkten sich. Herta zögerte mit der Ant-wort. Es gab hundert Ausreden, und Dita war gewiß an die schlimmsten gesellschaftlichen Lügen gewöhnt. An so etwas gewöhnt man sich ja schnell. Aber es widerstrebte Herta, zu lügen. Und Lüge blieb es doch.

So hob sie den Kopf wieder, sah der Freundin ins Gesicht und sagte: "Sei nicht bose, Dita, wenn ich ganz offen bin —"

"Also, Du alte Wahrheitsfanatikerin — ich bin sehr neugierig — schieß, nur los!"

"Sieh 'mal . . . unsere Kreise sind so gänzlich verschieden. Ihr lebt auf sehr großem Fuße, Du machst eins der glänzendsten Häuser Berlins. Egon ist ein Bankbeamter in bescheidener Stellung, und wenn wir auch, solange ich gut hausehalte, auskömmlich zu leben haben . . . zu mehr langt es nicht. Das ist keine Klage — Du kennst mich! Im Gegenzteil, ich fühle mich wohl in unsern beschränkten Berhältnissen, bin's ja von Hause aus nicht anders gewöhnt. Aber — ich sag's, damit Du siehst, daß ich ganz offen bin — es wäre sür Egon nicht gut, wenn er Vergleiche zwischen Eurer Lebenszsührung und unserer zu ziehen begänne. Vielleicht auch sür mich nicht. Schon weil . . . nun ja, weil es meinem kleinen Stolz widerstreben würde, uns nicht revanchieren zu können."

"Aber das ist wirklich Narretei —"

"Nenn's so . . . ich muß das in den Kauf nehmen. Aber, bitte, sei mir nicht böse, Dita! An meiner herzlichen Zuneigung zu Dir ändert's ja nichts. Die bleibt sich immer gleich."

"Und es ist boch eine Art von Kriegserklärung, ein absichtliches, häßliches Fernerrücken. Du barsst Dich nicht wundern, daß mir das weh tut." Frau von Siegern richtete sich aus ihrer bequemen Stellung auf. "Grad herausgesagt, Herta: es spricht etwas wie Minderschätzung aus Deinen Worten, für mich und für meinen Mann. Als ob wir fähig wären, irgendeinen Abstand auf der Grundlage eines mehr oder weniger großen Portemonnaies zu konstruieren! Grade für Günther ist das verletzend, denn er mißt wahrhaftig die Menschen nur nach dem eigenen Wert."

"Du hast mich mißverstanden, Dita. Was ich sagte, bezog sich doch nur auf uns — nicht auf Euch."

Sie waren wohl ein wenig laut geworden. Aus dem Kinderwagen kam ein leises, halbwaches Krähen. Beide sprangen auf. Auf einen Moment standen sie dicht beieinsander neben dem Kleinen. Fast um Kopfeslänge überragte die Freundin die junge zierliche Mutter. Dann beugten sie sich gleichzeitig über die weißen Kissen. "Ein Prachtbub!" sagte Dita. "Du Glückliche — " fügte sie impulsiv hinzu und legte die Hand um Hertas Schulter.

Der kleine Migton zwischen ihnen war verklungen.

"Das bin ich auch —" gab Herta froh zurück. "Aber nun warte . . . ich schieb' den Jungen ins Nebenzimmer. Er muß noch ein halbes Stündchen schlafen. Solch Wurm will seine Ordnung haben, sonst bringt er uns um die ganze Nachtruhe. Im Augenblick bin ich wieder hier."

Es währte doch etwas länger. Durch die angelehnte Tür hörte Edith die Freundin leise hantieren.

Sie stand nachdenklich. Über ihr sonniges Gesicht huschte ein Schatten . . . ihr war das Mutterglück versagt. "Glücksliche Herta" — dachte sie noch einmal. Ohne Bitterkeit, ohne Neid, aber mit einem wehen Empfinden. "Du hast Dir immer Dein Los zu zimmern verstanden —" Dabei wanderten ihre Blicke im Zimmer umher, und allmählich trat wieder ein Lächeln auf ihre Lippen. "Hertas Mädchenzimmer ins Haussfrauliche übertragen" . . . sann sie . . . ,in all und jedem. Peinlichste Ordnung und dennoch Behagen. Nach meinem Geschmack alles gar zu einseitig aufs Praktische gestellt und doch hübsch und nett."



Es dämmerte schon leicht; das frühe Dämmern des Oftobertages. Unwillfürlich trat Edith ein paar Schritte näher
an das Fenster, dis an den kleinen Schreibtisch. Hertas
Schreibtisch natürlich — ihr Mann saß ja doch während des
ganzen Tages im Bureau —, aber ein Schreibtisch in Herrenform. Auf der grün bespannten Fläche lag das Wirtschastsbuch aufgeschlagen, und Edith mußte wieder lächeln: auch
durch all die gemeinsam verlebten Kinderjahre hindurch hatte
Herta musterhaft jeden Pfennig für ein Stücken Band, ein
Schulheft, eine Tüte Bondons ausgezeichnet. Rechts von
dem säuberlich geschlossenen Bronzeschreidzeug standen einige
Photographien. Lore . . . Egons Schwester . . . der hagere
Vaksisch schien doch noch hübsch zu werden. Und dann eine
neue Aufnahme von Egon —

Ihr fiel plöglich ein: "Fast ein Jahr haft Du ihn nicht gesehen. Zu uns kommen sie ja nicht. Freilich . . . und bann war ich in St. Morit und bann auf dem Gut. Die Beit vergeht rasend schnell.' Sie beugte sich ein wenig vor: "But fieht er aus! Bertas Aflege schlägt an, ordentlich rundliche Backen hat er befommen. Bei mir hätte er's jedenfalls nicht fo gut gehabt. Er hat den besseren Teil erwählt.' Sie spottelte über sich selber. Es war ja nichts als eine fleine Jugendeselei gewesen, ein harmloser Flirt und immer mehr von ihrer als von seiner Seite. Eigentlich hatte ber aute Egon wohl stets zu Berta geneigt, wenn auch das Zünglein über seinen beiden Herzenstammern ein bissel schwankte. Und tragisch nahm er's jedenfalls nicht, als Siegern in die Erscheinung trat. Im Gegenteil, er schien ganz froh, nicht mehr bas unglückliche Zundhölzchen zwischen den beiden Feuern zu fein. Auf alle Fälle war's beffer fo - und abgetan. Aber eine warme Empfindung blieb boch, ein herzliches Freundschaftsgefühl. Und darum war's schade, daß Herta so eigenssinnig war . . . im Grunde guckte ein recht törichter Stolz aus ihr . . .

Die Tür ging, von rückwärts fiel ein scharfer gelber Lichtstrahl in den breiten Dämmerungsschatten und grad über das Bild des Hausherrn.

"Ich bring' uns die Lampe", sagte Frau Herta. "Unsglaublich früh dunkelt es schon."

Edith wandte sich um. Aber das plötsliche helle Licht tat ihren Augen weh. Sie hob schützend die Hand. "Schade —" meinte sie unwillfürlich. "Ich liebe das Zwielicht."

"Wie chedem, als Du in der Dämmerstunde so gern auf Vaters Kornboden hocktest und phantastische Märchen aussanst. Ich war immer fürs Helle. Mit Licht — es wär' so ziemlich das einzige — könnte ich Verschwendung treiben. Dir zuliebe will ich's ändern — " sie legte einen Lampenschirm über die Glocke — "und nun setz Dich, liebe Dita."

Aber Frau von Siegern blieb noch am Schreibtsch stehen. Da eilte Herta zu ihr, umfaßte sie, schmiegte sich an sie und bat: "Du bist mir ja doch böse. Das sollst Du nicht, Dita! Das darsst Du nicht! Denn Du weißt doch, wie lieb ich Dich habe. Und daß . . . ja, ich muß doch eben den Verstand sprechen lassen."

Nein, man konnte ihr nicht bose sein. Es war ja schon in den Kinderjahren so gewesen: wenn sie ihren "Vernunstsbuschel" aufsete, wie sie's damals nannten, war nicht gegen sie aufzukommen; aber dann kam immer wieder die Herzlichkeit, die in ihr war, zum Durchbruch und versöhnte. Von dem Wege und dem Ziele, die sie sich vorgezeichnet hatte, war sie nie abzubringen gewesen, und wenn ihr die schärfsten Dornen draus erwuchsen. Aber sie hatte, wo sie wehtat, immer wieder gut machen wollen.

"Ich bin nicht bäse!" sagte Ebith. "Mit Dir rechten zu wollen, wäre auch nutlos. Einen Kompromiß könnten wir aber schließen, Kompromisse sind ja Mode. Wenn Du durchaus der Geselligkeit bei uns aus dem Wege gehen willst, so werd' ich Günther und mich mal bei Euch zum Butterbrot ansagen, und dafür nehmt Ihr gelegentlich eine Tasse Tee bei uns, wenn wir ganz allein sind."

"Akzeptiert! Aber Ihr allein . . . das gibt's ja gar nicht."

"Wir werden schon sehen. Glaub nur, ich habe auch meine Stunden, in denen ich mich aus dem Trubel herausssehne, und mein Mann — nun, der ist auf dem besten Wege, ein Gesellschaftshafser zu werden." Sie wandte sich um und deutete auf das Backfischbild, das neben dem Egons stand. "Wenn Ihr zu uns kommt, bringt Ihr Lore selbstwerständslich mit. Sie sebt doch noch bei Euch?"

"Gewiß. Es ging einsach nicht anders — und sie ist auch ein liebes, bescheidenes Mädchen. Bei meinem Schwiegervater könnte sie nicht sein —"

"Papa Effenberg . . .! Siehst Du, kaum klingt sein Name auf, so empfinde ich wieder schmerzlich, wie wenig wir zusammenkommen. Unser lustiger Papa Effenberg mit seinen tausend Schnurren — lang, lang hab' ich nichts von ihm gehört. Die ganze liebe trauliche Heimat taucht mit seiner Gestalt wieder vor mir auf: Die beiden Nachbargärtchen und Eucr Pastorat und der Wiesenstreif dazwischen und die lange

schmale Schonung mit dem Dohnenstrich, dem der dümmste Krammetsvogel aus dem Wege ging und den Papa Effenberg doch alljährlich wieder in Stand setzen ließ. Papa Effenberg, der in jeder Rocktasche Bonbons für uns hatte! Aber wir mußten immer die Augen zumachen, und dann steckte er uns mit Vorliebe anstatt der Süßigkeiten eine lebendige Fliege in das aufgesperrte Mäulchen und wollte sich totlachen."

Sie hatte sehr lebhaft gesprochen, ganz hingerissen von den Kindheitserinnerungen. Dabei waren sie wieder zum Mitteltisch zurückgegangen und hatten sich gesetzt.

"Papa Effenberg . . . nein, daß ich noch nicht nach ihm gefragt habe! Als er damals Wernhagen verkaufte, war ich gerade auf der Hochzeitsreise, und bei Eurer Hochzeit sag ich frank. So kam's — leider. Wie geht's dem alten Herrn? Wart einmal . . . hört' ich nicht, daß er im Auslande lebt? Eine unruhige Natur war er ja immer, und immer hatte er neue Pläne und Projekte. Bald war's die Wergelgrube, wo er einen unübertrefslichen Ton entdeckt haben wollte, bald war's eine Schweinemastanstalt größten Maßstads, die ihm goldene Berge versprach. Ach Du lieber Himmel, was hat mein guter Vater oft den Kopf über ihn geschüttelt. Aber so sag' doch: Wie geht's ihm?"

Ganz ruhig saß Herta und beugte sich über ihre Häkelsarbeit; aber auf einen Augenblick hatte sie die Unterlippe zwischen die Zähne gezogen, und auch jetzt kam die Antwort nur zögernd: "Ich erwarte ihn eigentlich in jeder Minute. Er ist mit Lore in die Stadt gegangen, um Egon im Bureau abzuholen. Seit heut früh ist er nämlich hier. Sonst lebt er in London."

"Und es geht ihm gut? Bei dem Verkauf von Wernshagen hatte er wohl nur wenig gerettet?"

"Ich weiß das wirklich nicht, Dita . . . Reichtümer hat er gewiß nicht gesammelt. Aber ich glaube, da sind sie."

Frau von Siegern überfiel eine leichte Verlegenheit. Sie fürchtete zu stören. Und dann war sie auch nur auf ein kurzes Plauderstündchen gekommen, der Wagen hielt vor der Tür. Aber es regte sich doch ein wenig Erwartung in ihr, etwas Neugier, etwas Anteilnahme. Egons halber . . . nun ja . . . und wegen des alten Herrn . . .

"Ich bleib' noch einen Moment . . . aber nur wenn Du jest hinausgehst, um Egon und Deinen Schwiegerpapa zu begrüßen — " hatte sie hastig gesagt.

Dann hörte sie draußen lebhaftes Gewirr: Egons fröhliche Stimme und die etwas fnarrige des Alten; dazwischen
ein paar orientierende Worte Hertas, das Klappern an dem Garderobenständer, ein leises Lachen des jungen Mädchens. Wahrscheinlich hatte Papa Effenberg wieder einen seiner schlechten Scherze gemacht — von der Sorte, die ihr einst oft das Blut in die Wangen getrieben hatten.

Da war er schon selber. Unverändert eigentlich, so fand sie. Alter geworden natürlich, aber doch nicht auffallend. Immer noch das gleiche gesunde, schöngeschnittene Alteherrens gesicht mit dem langwehenden, schlohweißen Schnurrbart, der fühn geschwungenen Nase, die ihm im Nachbarstädtchen den Spisnamen "Hidalgo" eingebracht hatte, und den großen Augen, deren leuchtendes Blau so seltsam mit ihrem etwas spöttischen Ausdruck kontrastierte.

Und immer noch ganz Kavalier alter Schule.

Er überraschte sie geradezu. In den letzten Minuten des Wartens hatte sie sich das Bild eines ein wenig heruntersgekommenen Greises konstruiert, mit Sorgenfalten auf der Stirn und einer mühsamen Eleganz im Anzuge. Nun bat sie im stillen ab. Papa Effenberg sah gar nicht nach Sorgen



aus, und sein braunes Reisejackett stammte sicherlich aus einem sehr renommierten Schneiberatelier.

"Das nenne ich eine gute Vorbedeutung für meine Heintehr!" Er küßte ihr die Hand und behielt sie, wie mit dem guten Recht eines alten Onkels, in den seinen. "In meinen kühnsten Träumen hätte ich das für heut nicht zu hoffen gewagt! Wie ich mich freue, gnädigste Frau . . . nein . . . liebe Frau Edith . . . wie ich mich freue! Nun lassen Sie mich aber betrachten, bewundern. Wehr Licht, möchte ich mit dem seligen Goethe rusen, das heißt, ich noch bei Lebzeiten. Famos! Frau Edith hat gehalten, was die kleine Arnshagener Dita versprach. Ich alter Mummelgreis darf das doch sagen, ohne in den Verdacht plumper Schmeichelei zu fallen. Und ein wenig versteh' ich mich darauf . . . Wetterchen ja!"

Ebith mußte lächeln. Wirklich ganz ber Alte. Grad' so hatte sie ihn im Bilbe von jener Zeit her, da sie ihn als Kind ihrer Mutter ben Hof machen sah. Die war bann freilich errötet, während sie ihn mit einem leichten Scherzwort abfertigte.

Und auch darin war er ganz der Alte; es kam in seiner Gegenwart so leicht kein anderer auf. Er beherrschte die Situation. Böllig wie Nebenpersonen standen Hertha und ihr Mann im Hintergrunde, und sie selber mußte die Initiative ergreifen und Egon begrüßen.

Er war ein wenig befangen. Aber es freute sie, daß sie auf dem Hintergrunde dieser Besangenheit seine Freude über ihren Besuch herausempfand. Etwas Schwerflüssiges hatte er ja immer an sich gehabt, Gesellschaftsmensch war er nie gewesen. Äußerlich, dis auf Kleinigkeiten, das Gbenbild

bes Vaters ins Jugendliche übersetzt, und innerlich ein völlig anderer. Schon der Ausdruck des Auges verriet das. Auch bei ihm standen die Pupillen seuchtend blau in der Fris, aber das flackernde Feuer im Blick sehlte gänzlich.

Etwas förmlich war er. Papa Effenberg war sofort von der gnädigsten Frau zur Frau Sdith übergesprungen; Egon blieb immer bei der gemessenen Höslichkeit. Aber aus seiner schlichten Art sprach so warme Herzlichkeit. Viel Worte machte er nicht. Er sagte nur: "Wie wird meine Herta sich über Ihren lieben Besuch gefreut haben!" Und dann: "Haben Sie unseren Bubi gesehen? Ist der Franz nicht ein Prachtbursche!" Dabei faßte er wieder nach der Hand seiner Frau.

Edith hatte sofort aufbrechen wollen. Nun blieb sie boch eine Viertelstunde. Sie scherzte noch ein wenig mit dem alten Herrn, forderte ihn auf, sie zu besuchen. Papa Effensberg machte ein beseligtes Gesicht; er musse zwar morgen oder übermorgen wieder nach London, aber in 8 Tagen käme er zurück, hoffe dann längere Zeit hier zu bleiben, vielleicht sogar ganz nach Verlin überzusiedeln, und er werde nicht verssehlen . . . es würde ihn ganz besonders freuen, Herrn von Siegern persönlich kennen zu lernen; übrigens käme er in London mit dem dortigen Vertreter der Firma Siegern & Co. nicht selten im Klub zusammen . . . ein tüchtiger Mann, dieser Herr Hollstein . . .

Dann erhob sich Sdith endlich, fast erschrocken, als die Uhr im Nebenzimmer die achte Stunde schlug. Aber da fiel ihr ein, daß sie Lore noch nicht gesehen hatte.

"Das Lorefind hockt natürlich bei meinem Enkelchen..." lachte ber alte Herr. "Während des ganzen Tages — ich bin erst heute früh gekommen, Frau Edith — hat sie noch

nichts getan, als mir von dem Baby vorerzählt. Ich selber . . . ich bin ganz Nebenperson für sie. Totlachen hätt' ich mich können, welche Wunder sie diesem Muster eines jungen beutschen Reichsbürgers andichtet . . . "

Dann kam das junge Mädchen und knickste etwas schüchtern vor der eleganten Frau.

Der Eindruck hielt nicht ganz, was die Photographie versprochen hatte, fand Edith. Ein liebes Ding . . . nicht mehr. Noch recht unreif und unflügge. Sie sprach einige freundliche Worte mit ihr, aber zu einer Entgegnung schien Eleonore den Mut nicht zu finden. Gleich huschte sie wieder ins Nebenzimmer.

Nun war Frau von Siegern gegangen.

"Willst Du nicht eine Tasse Tee nehmen, Papa?" fragte Herta dazwischen.

"Danke . . . nein, liebes Kind. Vielen Dank! Ich benke, Ihr kommt alle nachher mit mir ins Hotel und est bei mir zu Abend . . . Nein, diese Dita! Hat aber keine Kinder — nicht wahr? Ja . . . alles kann der Mensch nicht haben."

Während er sprach, blieb er balb hier, balb bort stehen, nahm irgendeine Kleinigkeit vom Tisch, vom Schrank, besah sie, nickte ober schultelte kritisierend den Kopf, schlug Egon leicht auf die Schulter, pfiff ein paar Takte eines neuen Walzers.

"Ja . . . und nun, mein alter Junge, nun müssen wir ein paar Männerworte miteinander reden. Augen sollst Du machen, Egon . . . ja! Mein Weizen blüht — auf der elenden Klitsche war die Ernte immer schlecht, aber jest wollen wir 'mal mächtig einheimsen. Zeit war's!" Er lachte: "Aber Kind, Herta, was machst Du denn für ein Gesicht? Bin ich der Werwolf aus der Fabel? Seh' ich aus, als ob ich beißen wollte?"

Er hatte ganz recht gesehen: Hertas hübsches Gesicht war plötzlich starr geworden, und die Farbe wich aus den rosigen Wangen.

Da war sie wieder, diese unbestimmte Angst vor dem Schwiegervater, die ihr jede Begegnung mit dem jovialen alten Herrn, der ihr nur Liebes und Gutes erwiesen hatte, vergällte. Diese Angst, die sie jedesmal packte, wenn ein Brief von ihm an Egon einlief. Sie schämte sich der törichten, untindlichen Empsindung, aber sie konnte nicht Herr darüber

werden. Und sie schämte sich auch, daß sie sich so leicht verriet.

Zum Glück löschte Papa Effenberg schnell ben peinlichen Eindruck aus. Seine Gedanken glitten schon weiter. Er



Nasenrücken: "So, mein alter Egon, nun komm her . . . ja, bissel weitsichtig wird man doch mit den Jahren, Gottlob aber bei mir auch das einzige, was ich bisher von Alters=

beschwerden spüre . . . da, set Dich hin und lies 'mal zunächst den Brief hier . . . von Mr. Forster, unserm Londoner Answalt. Gestern in Köln crhielt ich ihn . . . ja . . . na, ich hab' unendliche Mühe mit der Geschichte gehabt, aber nun ist sie all right . . . six und fertig ist die Laube . . . " Er rieb sich behaglich die Hände. "Liebe Herta, tu mir die Liebe und mach Dich ein bissel niedlich. Das heißt, niedlich bist ja immer, aber ich meine . . . Du verstehst schon . . . wirf Dich ein bissel in Staat. Und guck Dir das kleine Elesantenstüfen auch mal drauf an. Ich will doch im Hotelrestaurant mit meinen beiden hübschen Töchtern paradieren . . . "

"Das heißt also — ich soll gehen . ." dachte Herta, und das dumme Herz fing schon wieder an, schneller zu schlagen.

Sie stand hinter ihrem Manne. Der hatte das Schreiben entfaltet und las es aufmerksam durch. Es umfaßte zwei und eine halbe Seite in Schreibmaschinenschrift. Sie erkannte deutlich den Charakter der Typen, aber sie konnte die Buchstaben nicht unterscheiden, auch wenn sie sich über Egons Schülter beugte.

Atemlos stand sie und wartete, trot der Aufforderung des Schwiegervaters.

Es währte ziemlich lange, benn Egon las einige Stellen zwei-, breimal.

Dann faltete er in seiner bedächtigen Art den Brief sorgsam zusammen und reichte ihn dem alten Herrn zurück: "Gratuliere, Papa. Bon ganzem Herzen!" sagte er innig. "Damit ist der Verkauf der Zeche Jakobsglück allerdings perfekt, und Du kanust Dich Deiner wohlverdienten Provision freuen. Einmalhundertfünfzigtausend Mark — es lohnt, Papa!"

"Ob es lohnt! Donnerwetterchen . . . ja! . . . Uber nun, liebste Herta, nun spute Dich ein wenig!"

Sie stand noch immer hinter Egon, aber sie hatte jett ihre Hand gärtlich auf seine Schulter gelegt —

Ihr war's, als muffe fie Abbitte tun.

Da war sie wieder einmal troßig und verstockt gewesen in ihren Vorurteilen, hatte sich geängstigt und gefürchtet . . . ja, was denn eigentlich gefürchtet? Eigentlich doch nichts, als daß wieder eins von Papas ewigen Projesten sich als eitler Dunst erweisen würde und daß ihnen, Egon vor allem, irgendwelche Unannehmlichseiten daraus erwachsen könnten. Es war ja schon einigemal so gewesen; auch die hohe Pension, die Papa sür Lore sich zu zahlen erboten, die er ihnen geradezu aufgedrängt hatte, war eigentlich nie pünktlich einsgetroffen. Und wenn der alte Mann das eine Mal irgendein unnötig kostdares Geschenk sandte, so schiefte er dasür oft nicht das Nötigste für den Anzug der Kleinen.

Aber diesmal hatte sie sich doch getäuscht. Wenn Egon, der alles und jedes so gewissenhaft anfaßte und abwog, dem Papa gratulierte — so, wie er es getan, dann hatte die Sache ihre Ordnung. Einmalhundertfünfzigtausend Mark! Eine schwindelnde Summe. Für ihre Begriffe so hoch, daß die Angst sie schon wieder überkommen wollte —

Der alte Herr hatte den Kneifer abgesetzt und rieb an den Gläsern herum. "Das . . . mit der Höhe der Provision hat uns schließlich die meiste Mühe gemacht. Diese John Bulls sind smarte Rechner. Aber ich blieb wie ein Fels auf meinem einen Prozent der Kaufsumme. Und . . . ja . . . da kam zum Glück das rapide Steigen der Kupserpreise. In der vorigen Woche kletterten sie allein um drei Schilling,

und am Montag hatten sie wieder einen halben Schilling Avance — das gab den Ausschlag . . . "

Herta war beschämt.

Und plötzlich ließ sie ihren Mann frei, ging schnell um ben Tisch und faßte Vaters Hand: "Ich will Dir doch auch Glück münschen, Papa", sagte sie heiß und eilend, als habe sie viel wieder gut zu machen. "Herzlich und innig, Papa, daß Du endlich den Lohn für all Deine Mühe gefunden hast."

Der alte Herr schmunzelte. "Danke, liebes Kind! Na, wenn's mich freut, freut's mich vor allem Eurer und Lores wegen. Aber nun mach' ein bissel dalli, Herta. Ehrlich gestanden, ich hab' Hunger und einen Mordsdurft. Und ein wenig begießen dürsen wir heut' Jakobsglück schon!"

#### 2. Rapitel.

apa Effenberg war am Nachmittag des nächsten Tages nach London zurückgereist, in der gleichen rosigen Laune, die er am Abend im Hotel Bellevne bewiesen hatte. Erschien den gänzlichen Umschlag der Stimmung bei seinen Kindern gar nicht zu bemerken.

Bei Herta hatte ber Stimmungswechsel schon eingesetzt, als sie während der Fahrt nach dem Hotel ihrem Manne gegenübersaß. Sie sand ihn verändert. Zuerst saß er schweigend in seiner Ecke, in tiesem Sinnen, dann beteiligte er sich plötzlich mit einer ihm fremden Lebhastigkeit am Gespräch. Bei dem kleinen Souper trank er, der immer Mäßige, ziemlich stark und sehr hastig. Als der alte Herr sein Glas erhob: "Jakobsglück — unser aller Glück!" zitterte beim Anstoßen Egons Hand. Ganz deutlich meinte sie es, trot ihrer Kurzzsichtigkeit, gesehen zu haben.

Aus einem ungewissen, aber starken Angstgefühl heraus hatte Herta sich während der ersten Eröffnungen des Schwiegervaters etwas gewaltsam zu dem Glückwunsch an ihn, zu einer Art von Anerkennung gesteigert. Nun kam der Rückschlag. Sie empfand: es mußte mit dem Geschäft doch irgend etwas noch nicht in Ordnung sein; die Sache hatte noch einen Haken, um den Egon wußte, der ihn beunruhigte. Die Ungeduld überkam sie, mit ihm darüber zu sprechen. Daß Papa Effenberg sie nicht Anteil nehmen ließ, verwunderte

sie nicht. Es stand ja noch deutlich in ihrer Erinnerung, daß der auch seine Frau nie in Geschäftsangelegenheiten einzeweiht hatte. Er hatte dafür die schöne Phrase gehabt: "Anneliese soll sich nicht unnötige Sorgen machen"; in Wirtzlichkeit war ihm eine Aussprache mit ihr unbequem gewesen. Die gute Frau Anneliese war denn auch dahingeschieden in dem sesten Glauben, daß auf Wernhagen alles in schönster Ordnung und die Zukunft ihrer beiden Kinder nach menschzlichem Ermessen auss beste gesichert sei.

Aber sie war keine Natur wie die sanste, gutgläubige alte Dame! Und, Gottlob, Egon hatte keinerlei Geheimnisse vor ihr. Während des langen Brautstandes, während der beiden glücklichen Shejahre hatten sie jedes Leid und jedes Glück gemeinsam getragen und genossen, jede Sorge geteilt, über jeden Schritt vorwärts sich zusammen gefreut. Auch bei ihnen waren Meinungsverschiedenheiten, waren kleine Kämpfe nicht ausgeblieden. Aber der beiderseitige gute Wille hatte immer schnell zum Ausgleich geführt. Wenn Herta daran dachte, stieg ein warmes Empfinden in ihr auf; sie war ehrlich genug sich zu sagen: Dank Egons sich immer gleichbleibender, ruhiger Güte!

Das wußte sie jedenfalls ganz bestimmt: Egon würde noch heut mit ihr sprechen. Dafür kannte sie ihn. Er war sonst keine mitteilsame Natur, aber ihr gegenüber hatte er stets das starke Bedürsnis nach Aussprache.

Diese Gewisheit half ihr schließlich über den Abend hinweg, ja stimmte sie freundlicher gegen den alten Herrn. Im Grunde, sagte sie sich, was geht es uns an, wenn er sich doch wieder in Illusionen wiegt! Schlimm für ihn vielzleicht, uns aber berührt es nicht, solange wir uns von seinen

Phantasien keinen greisbaren Ersolg versprechen. Nun—ich habe nie ernstlich auf den gerechnet, mir kann also auch keine Enttäuschung widerfahren. Bei Egon ist's freilich etwas andres, weil der nun einmal den Papa über alle Maßen lieb hat. Über alle Maßen — davon kann ich nichts ab-lassen. So wird's sein: Egon sieht mit seiner soliden Geschäftskenntnis noch irgendeine große Schwierigkeit, über die der Vater sich schon hinwegträumt. Das tut Egon so weh. . . und ich muß mein Augenmerk und Bemühen darauf richten, daß er sich nicht gar zu tief in den Gedankenkreis hineingräbt.

Erst zu ungewohnt später Stunde kamen sie heim. Unterwegs verbot sich Lores wegen jede Aussprache. Der Aleinen hatte der Vater völlig den Kopf verdreht. Sie schwatte das dümmste Zeug von dem Leben, das sie führen wollte, wenn Papa ganz nach Berlin übergesiedelt wäre. Von einer Equipage hatte er ihr gesprochen und von einer Reise nach Paris — und das erste sollte sein, sagte sie, daß Bubi einen neuen Wagen mit Gummirädern bekäme. Solcher Unsinn! Da gab es in den nächsten Tagen auch abzusschaufeln und zu dämpsen

Dann waren sie endlich daheim und allein — und Herta wartete.

Aber Egon sprach nicht.

Buerst machte er sich im Wohnzimmer zu tun. Sie hörte seine Schritte durch die dünne Wand. Unruhig ging er auf und ab. Dann kam er endlich herüber. Herta hatte schon für die Ordnung des Kleinen gesorgt und war beim Entkleiden. Sie dachte: "Fetzt spricht er sich bestimmt aus", warf noch einmal ein Tuch über und kramte im Wäsche-

schrank. Er aber begann sich schweigend auszuziehen. Heimlich sah sie zu ihm auf: es war ein fremder, gequälter Zug in seinem Gesicht. Unverkennbar — sie täuschte sich nicht. Wenn man einen Menschen lieb hat, liest man ja in seinem



Antlit wie in einem offenen Buche. Und nun gar Egon: ber war kein Meister in ber Kunft, seinen Gesichtsausdruck zu beherrschen.

Sie wartete und wartete -

Allmählich stieg eine kleine Bitterkeit in ihr empor. War sie nicht immer die mitfühlende Kameradin gewesen? Er mußte auch heut Vertrauen zu ihr haben! Fragen — nein! Dagegen sträubte sich ihr Stolz. Sein Bertrauen mußte ihn von selbst zur Aussprache brängen, wie bisher. Herausfordern — erzwingen . . . nein!

Dann aber, als sie lag und das Licht schon gelöscht hatte, faßte sie nach seiner Hand und fragte bennoch: "Was hast Du nur, Egon?"

"Nichts — gar nichts!" gab er haftig zurück. "Mübe bin ich. Gute Nacht."

Er lag ganz still. Aber sie fühlte, er schlief so wenig wie sie. Sine junge Mutter ist schlaflose Stunden gewöhnt. Bei ihm war das sonst ganz anders. Oft genug hatte sie ihn wegen seines Murmeltierschlafs geneckt.

Gleich war er auch ganz munter, als sie nach einer langen Weile fragte: "Berzeih, Egon . . . glaubst Du denn wirklich an das große Geschäft, das Papa gemacht zu haben meint?"

Ganz munter und, fast zu ihrem Erstaunen, nach all ber Schweigsamkeit redelustig. Er setze sich sogar auf.

"Daran ist gar kein Zweisel, Herta. Ich hab' ja selber bas entscheidende Dokument in der Hand gehabt. Das war nämlich der Brief des englischen Abvokaten, des Mr. Forster. Siehst Du . . . darin erklärte der klipp und klar, daß seine Hinterleute sich nunmehr zum Kauf der Grube Jakobsglück zum vereinbarten Preis entschlossen hätten und daß die notariellen Abmachungen sofort nach Papas Rückkehr stattsfinden könnten."

"Und das ift . . . wie sagt man doch . . . das ift bindend?"

"Gewiß, Herta, wenn es von solcher Seite kommt . . . Es war Papa wohl zu gönnen. Seit anderthalb Jahren quält er sich um das Geschäft. Schon ein paarmal stand er dicht vor dem Abschluß, immer wieder kamen Hindernisse. Ich selber hatte gar kein Zutrauen mehr, denn es ist solch eigene Sache um die Grube Jakobsglück. Nämlich . . . aber Du bist gewiß müde . . . "

"Nein — nein! Erzähl' nur. Es interessiert mich brennend." Sie war so froh, daß er sprach.

"Nun, asso Jakobsglück ist ein älteres Kupserbergwerk in der Nähe der Mansselder Gruben. Von Mansseld hast Du doch schon gehört? Die Urteile über die Grube lauteten immer sehr verschieden, und sie hat im Lauf der Zeit die mannigsachsten Schicksale gehabt. Jahrelang war sie gar nicht im Betrieb, so wenig lohnte bei den schlechten Kupserpreisen der Abdau. Endlich kauften sie einige Magdeburger Spekulanten für einen Spottpreis, Papa beteiligte sich mit einer kleinen Summe. Die Grube wurde wieder notdürstig instand gesetzt, und die Herren versuchten sie zu gründen. Aber das gelang nicht. Da ging Papa nach London, um dort sein Heil zu versuchen."

"Warum grad nach London?" In Herta regte sich schon wieder ein leises Mißtrauen.

"Das hängt mit der Aktiengesetzgebung zusammen. In England können Gründungen spekulativer Art unter Umständen leichter in Szene gesetzt werden, weil dort die Aussgaben von Aktien in ganz kleinen Beträgen zulässig ist. Aber ich glaube, die Sache würde auch dort gescheitert sein, wenn die Aupserpreise in letzter Zeit nicht so enorm gestiegen wären. Der Betrieb dürfte jetzt sohnend werden, man hat Vertrauen zu der Sache, und der Erfolg ist jedensalls der, daß das Geschäft persekt geworden ist. Papa verdient außer der großen

Provision an seinem kleinen Anteil auch noch gegen fünfzigstausend Mark . . . und das will ich Dir noch sagen: die — das hat er mir heut versprochen — die stellt er sosort für Lore sicher. Das war mir eine große Freude!"

Er hatte sehr angeregt gesprochen und wirklich überseugend. Von Hertas Brust wälzten sich Zentnerlasten. Sie hielt noch immer seine Hand, und nun drückte sie die kräftig und sagte recht aus tiefster Seele: "Ach Du . . . wenn das wahr wird . . . wie glücklich will ich sein. Und das ist recht, daß Ihr gleich an Lore gedacht habt." Sie sann ein paar Minuten nach. "Aber sag', Egon . . . warum warst Du eigentlich heut abend so sonderbar?"

"Ich? Ich weiß wirklich nicht —"

"Doch! Doch! Anders als sonst. Bald erregt, und dann wieder niedergeschlagen. So schwankend. Ich kannte Dich gar nicht so."

Er wehrte ab. "Aber nein doch! Das bildest Du Dir nur ein. Oder weißt Du: Vielleicht war der Tag auch ein bissel anstrengend für mich. Die Überraschung über Papas Ankunft — ich liebe meinen alten Herrn ja so sehr und seh' ihn so selten — dann hab' ich sehr angestrengt gearbeitet, weil ich früher vom Kontor fort und alles richtig erledigt haben wollte . . dann Papas Mitteilung . . vielleicht hab' ich auch ein paar Glas Wein mehr als sonst getrunken. Es kommt eins zum andern. Aber nun wollen wir wirklich schlasen . . . gute Nacht, siebste Herta." Und er beugte sich zu ihr und küßte sie innig: "Gute Nacht" . . .

Am Morgen wußte sie boch, daß kein Schlaf in seine Augen gekommen war. Er sah übernächtig aus und war reizbar. Als Lore am Kaffeetisch wieder mit ihrem dummen Zeug ansing, von ihrer Reise nach Paris mit Papa, suhr er sie heftig an; aber als dann der Kleinen gleich die Tränen in die braunen blanken Augen schossen, lief er um den Tisch herum, umhalste die Schwester und küßte sie auf den schwarzen Wuschelkopf. Wohl eine Stunde früher als sonst ging er fort. Und nicht einmal nach Bubi hatte er gesehen. Zum erstenmale!

In den nächsten Tagen blieb es so. Herta fühlte eine Gewitterwolke am fernen Horizont und den Druck des Kommenden auf ihrer Seele.

"Ich bin doch keine Rassandranatur! sagte sie sich oft, wollte gegen sich ankämpsen, schalt sich eine Törin, warf sich Boreingenommenheit vor. Sie wartete voll Ungeduld auf den Mittag, auf ihres Mannes Heimkommen, wartete auf den Abend: ob wohl endlich in seinem lieben Gesicht wieder ein Sonnenstrahl leuchten würde. Sie suchte nach dem kleinsten Lichtblick in seinem Besen. Sie wollte sich selbst einreden, daß sie irre, daß nur sie in ihn hineinlege, was gar nicht vorhanden war, Sorgen, schwüle Niedergedrücktheit, eine angstwolle Unruhe. Aber immer wieder, wenn sie ihn ansah, klopste ihr Herz: er war gänzlich verändert; er mußte seelisch leiden, und er litt auch körperlich. Fahl und blaß war er und von einer fremden Nervosität.

Zu einer neuen Aussprache kam es nicht. Egon schnitt jeben Bersuch ab. Er, ber, solange sie ihn kannte, nie heftig geworden war, wurde es jest bei der leisesten Anspielung auf seinen Zustand, auf sein verändertes Wesen. Ein paarmal

fand fie ihn vor seinem Schreibtisch in bumpfes Hinbrüten versunken. Sie legte sanft ben Urm um seinen Nacken, —



jedesmal fuhr er heftig auf: "Quäl' mich nicht . . . laß mich! Ich bitte Dich, laß mich!" Und wenn sie auf ihn einsprechen Danns v. Bobeltit, Ihr laßt den Armen schuldig werden.

wollte, lief er aus dem Zimmer, aus der Wohnung, auf die Straße hinaus und kam erst nach Stunden heim, müde und zerschlagen wie jemand, der planlos in der Weite umhersgeirrt ist.

Es wäre ihr fast eine Beruhigung gewesen, wenn er krank geworden wäre und sie ihn hätte pflegen können. Aber obwohl er litt — krank war er nicht. Oder es war noch genug Spannkraft des Willens in ihm, den Körper zu besherrschen.

Er litt, und Herta litt um ihn.

Immer war es ihr Stolz und ihr Glück gewesen, daß alles um sie her durchsichtig klar war. Wenn sie mit Lore unzufrieden gewesen war, hatte sie der vorgehalten: "Denke stets, daß Du in einem Glashaus sitzt. Denke, daß die Menschen wie durch Glas in Dich hineinsehen können. Darum muß alles um uns und in uns sauber und rein und klar sein. Wenn's das ist, dann sind wir selber glücklich und zufrieden."

Und nun stand die Wolke am Horizont, und der trübe Schatten lag auf ihr, auf dem ganzen Hause.

Manchmal bachte sie im Gleichmaß der Tage: "Endlich muß ja das reinigende Gewitter kommen und dann wird alles wieder licht und klar."

Manchmal bachte sie: "Frag' ihn, bringe in ihn, und wenn er heftig wird, übertrumpse ihn, reize ihn, beschwöre Du selber das Gewitter heraus! Und wenn es einschlägt, wenn Du etwas Schreckliches erfährst: das Schrecklichste kann nicht schlimmer sein, als die dumpse Ungewißheit. Auch gegen das Schrecklichste muß man ankämpsen können. Gegen das Ungewisse, Unfaßbare bin ich wehrlos.

Aber auch der Versuch mißlang. Er stockte schon im Beginnen. Es war, als käme sie nicht auf gegen sein überreiztes Wesen und nicht auf gegen seine traurigen Augen.

Bon Papa Effenberg war nur eine lustige Postkarte für Lore eingelaufen. Aus Brüssel, zwei Tage nach seiner Abreise. Daß es den besten Burgunder merkwürdigerweise in Brüssel gebe, verkündigte der alte Herr darin, und daß die Belgierinnen es den Pariserinnen an Chik mindestens gleich täten.

Bier Tage später, als sie am Frühstückstisch saßen, schellte es. Lore, die es mit dem Stillsigen nie ernst nahm, lief hinaus und kam triumphierend zurück: "Ein großes Goldschiff! Ein güldener Leviathan! Von Papa!" Der Briefsträger folgte ihr auf dem Fuße.

Herta sah, wie das Blut gewaltsam in Egons Gesicht strömte, in einer starken Welle. Er stand auf. Aber er war so erschüttert, daß er sich mit beiden Händen auf den Tisch stügen mußte, ehe er dem Beamten den Brief abnahm. Schmerzlich deutlich sah Herta, wie er zusammenschrak, als er den ersten Blick auf den Umschlag geworfen hatte. Das Blut wallte aus seinem Gesicht zurück, es wurde fahl.

"Die Unterschrift, Herr Effenberg — ", mußte der Briefsträger erinnern.

Da unterschrieb er mit zitternder Hand, und dann schob er den Brief ungeöffnet in die Tasche. Nur auf einen Augens blick, gleich zog er ihn wieder herauß; es war, als ob er sich besönne: "Ja so . . . . . sagte er verwirrt, "entschuldigt — " und ging hastig ins Nebenzimmer.

Der Eindruck seines Benehmens war so sonderbar, daß er selbst auf Lore wirkte. Das frohe Lachen erstarb auf

ihren Lippen, sie schmiegte sich an die Schwägerin. "Was hat denn Egon nur?" fragte sie leise und beklommen.

Und Herta selber konnte diesmal nicht schweigen. Sie gab leise und traurig zurück: "Ich weiß es nicht —" und ging ihrem Manne nach. Sie mußte ihn sprechen — mußte! Während die Angst siedend heiß in ihr emporstieg, ihr kaste ben Atem nahm, fühlte sie deutlicher als je ihr Recht, Aufelärung zu verlangen. Feigheit und Schwäche wäre es gewesen, wenn sie sich wieder abweisen ließ, und Mangel an innerer Teilnahme. Auch um seinetwillen mußte sie endlich wissen, was in bedrückte. Denn nur so konnte sie ihm zur Seite stehen, ihn stüßen, ihn beraten, vielleicht ihm helfen — oder mit ihm tragen.

Aber sie sand ihn nicht mehr im Wohnzimmer. Nur wie im Fluge erhaschte ihr Blick das große grauweiße Geldstuvert, das er achtlos auf den Teppich, mitten im Zimmer, hatte gleiten lassen. Haftig hob sie es auf. Des Schwiegersvaters Handschrift und oben drüber: Wert — Dreihundert (300) Pfund. Dreihundert Pfund . . . 6000 Mark, schoß es ihr durch den Sinn. Und trozdem —

Der Umschlag flatterte wieder zu Boden, sie eilte durch das Schlafzimmer in den Korridor.

Da stand Egon. Er hatte den Überzieher schon an und den Hut auf dem Kopf.

Sie flog ihm an den Hals. All die weicheren Seiten ihres Wesens quollen jäh in der großen Sorge um ihn auf. Sie küßte ihn, sie bat unter Tränen, sie flehte ihn an.

Aber er hatte inzwischen seine Fassung wiedergewonnen. Es war freilich, das fühlte sie, nur oberflächliche Rüstung, unter der seine Seele rang. Er konnte aber doch sprechen:

sie sei eine liebe Närrin; Papa habe eben das erste Gelb geschickt, sechstausend Mark; und er wollte es sosort, noch ehe er auf sein Kontor ginge, zur Reichsbank tragen.

Er log! Er, der immer wahr zu ihr gewesen war, er log zum ersten Male. Ins Gesicht log er ihr und konnte sie doch nicht ansehn.

Sie schrie es ihm zu: "Du lügft!"

Da lachte er. Aber es war ein Lachen, das wie Stöhnen flang.

Und dann machte er sich los von ihr und stürmte hinaus.

Die Wohnungstür war krachend hinter ihm ins Schloß gefallen. Sie riß sie wieder auf, sie wollte ihm nach. Seine schnellen Schritte hallten ja noch auf der Treppe. So ließ sie ihn nicht weg — so nicht —

Doch da ging drüben die Tür, und der junge Offizier, der seit einem Monat dort wohnte, trat heraus.

Und mit einem Male war es mit ihrem Mut vorbei. Das Herz sank ihr, tief, tief. All ihre anerzogene Wohlsanständigkeit kam zum Durchbruch: Sich in der Worgenstoilette vor Fremden sehen lassen, womöglich eine Szene auf der Treppe haben . . . nein — nein —

Ganz sacht zog sie die Tür wieder hinter sich zu und lehnte sich fassungslos drinnen an die Füllung.

Dann zwang sie sich wieder. Sie wollte nicht schwach sein. Sie wollte auch nicht mehr nachgiebig sein. Sie mußte Klarheit haben, um jeden Preis. Während sie in mechanischer Pflichterfüllung ihre kleinen Hausfrauenobliegenheiten erledigte, mit dem Dienstmädchen abrechnete, das Kind besorgte, Lore eine Arbeit zuteilte, die sie den Vormittag über beschäftigte, grübelte sie unausgesetzt.

Daß Egon verändertes Wesen mit dem letzten Besuch von Papa Effenberg zusammenhing, von dem an datierte, war unzweiselhaft. Es mußte da ein innerer Zusammenhang bestehen. Und so kam ihr der Gedanke, daß der Schwiegervater Egon zu irgendeiner waghalsigen Spekulation verleitet habe. Egon hatte gelegentlich erzählt, daß das deutsche Publikum stark an der Londoner Börse spekulation verleitet habeischen besonders, hatte er ja wohl gesagt und recht schrössen besonders, hatte er ja wohl gesagt und recht schrössen unmöglich war es nicht, daß er selber in den Strudel hineingerissen war. Hate sie nicht immer den Einsluß des Baters gesürchtet? Und konnte das vererbte Blut nicht doch zum Durchbruch, zur Herrschaft gelangen! Was war Papa Effenberg denn anders als ein Spieler?

Sie stand grade vor dem Wagen des Kindes. Eine grausame Furcht überrieselte sie: wenn sich nun Anlage und Neigung auch auf das kleine rosige Wesen, dies Blut von ihrem Blute, vererbte! Wenn es wurde, wie sein Großvater! Etwas Unheimliches lag in solcher Vererbung. Auch bei Egon mochte nur der Einschlag mütterlichen Blutes auszgleichend gewirkt haben, die Versuchung zu stark wurde. Die Versuchung durch den eigenen Vater! Schwach war ja Egon in gewisser Weise immer gewesen. Freilich — in seiner schwäche lag auch der liebenswürdige Zauber, der von ihm ausging, und oft hatte sie wohl still und froh vor sich hingelächelt: "Er ist Wachs in Deinen Händen."

Nun war er Wachs in des anderen Hand geworden — Die Zähne big sie zusammen.

Aber noch war sie da! Und die Letzte, sich ihr Recht nehmen zu lassen. Was bis heute versäumt war, mußte noch gut zu machen sein. Nur jetzt nicht mehr zögern — nicht eine Minute länger als nötig.

Herta ging in das Schlafzimmer und begann sich hastig anzukleiden. Ihr Entschluß war gesaßt: sie wollte zu ihrem Manne nach dem Geschäft. Es mußte dort einen Winkel, ein Eckhen geben, wo sie ihn allein sprechen konnte. Ja, grade dort vermochte er ihr nicht auszuweichen. Auf den Kopf wollte sie ihm zusagen: "Bater hat Dich in leichtsinnige Spekulationen verwickelt. Du hast frevelhaft gehandelt an unser aller Glück — gleichviel ob augenblicklich der Erfolg auf Eurer Seite ist oder nicht. Du hast den Frieden unseres Hauses untergraden. Du richtest Dich und uns früher oder später zugrunde. Aber noch ist es Zeit! Du wirst von allen diesen Spekulationen zurücktreten, für immer. Und wenn es Opser kostel! Ich will sie ohne zu murren tragen, ich will arbeiten, ich fann darben — Du sollst sehen, wie ich mich einzurüchten verstehe."

Es schellte. Sie überhörte es. Sie stand schon in Hut und Jackett, als das Mädchen kam: Ein Herr wünschte Frau-Effenberg zu sprechen.

"Ich bin nicht zu sprechen."

Der Herr ließe sich nicht abweisen.

"Sagen Sie ihm, daß ich nicht zu sprechen bin," sagte Herta ungeduldig.

Das Mädchen kam nach einer Minute zurück, sichtlich verlegen. "Der Herr muß Frau Effenberg sprechen, sagte er. Er geht nicht —"

"So laffen Sie ihn ins Wohnzimmer."

Als sie selber eintrat, sah sie, daß der Herr — ein schlanker, noch junger Mann mit stark gebräunter Gesichts-

farbe und energisch aufgewirbeltem Schnurrbart — sich grabe wieder aufrichtete. Er hielt den Briefumschlag in der Hand, den anch sie vorhin achtlos fortgeworfen hatte.

Sie fand das unverschämt und nahm eine sehr abweisende Haltung an:

"Sie wünschen?"

Der Fremde verbeugte sich artig. Aber sie fühlte, daß er sie scharf musterte.

"Mein Name ist Arnold, gnädige Frau. Ich bedaure aufrichtig, Sie in einer . . . in einer sehr peinlichen Angeslegenheit belästigen zu müssen," begann er. "Ich glaube, es wäre gut, wenn Sie Plat nehmen wollten —"

Sie schüttelte den Kopf, trat aber doch näher an den Tisch heran und legte ihre Hand auf die nächste Stuhllehne. "Ich verstehe wirklich nicht —"

"Gnädige Frau, ich bin Kriminalkommissar. Falls Sie meine Legitimation zu sehen wünschen —"

Herta hätte auflachen mögen. Also deshalb diese Beslästigung. Die Papiere des setzten Dienstmädchens waren nicht völlig in Ordnung gewesen, Egon hatte schon zweimal nach dem Polizeibureau gehen müssen. . .

"Bitte . . . ich glaube Ihnen gern . . ." wehrte sie ab, fast heiter, nur ungeduldig. "Wo sehlt es denn noch? Ich glaubte, mein Mann hätte das schon geordnet."

. Wieder fühlte sie die Augen des Fremden scharf auf sich ruhen.

Dann sagte er langsam: "Ich muß zu meinem Bedauern hier Haussuchung halten und und Sie um alle Schlüssel —

zunächst um den zu dem Schreib= tisch dort —" "Mein Herr — —" Herta

wich unwillfürlich zurück. "Erschrecken Sie nicht zu fehr, gnädige Frau . . . ich mußte foeben Ihren Berrn Gemahl im Bantgebäude festnehmen

Sie verstand die Schlußworte nicht mehr deutlich. Nur unklar schlug das fürchterliche Wort "Unterschlagung" zu ihr herüber —

Ein Schwindel pacte sie an. Es brauste und sauste in ihren Ohren, vor ihren Augen rollten bunte, feurige Räder. Sie schrie auf. Ihre Hände griffen fester in die Stuhllehne, sie würde umgesunken sein, wenn der Kommissar nicht hinzusgesprungen wäre.

"Es ist nicht wahr!" stieß sie heraus. Und wußte boch im gleichen Augenblick: Es ist wahr.

Der Krimminalkommissar hatte sie gestützt, sie auf den Stuhl niedergleiten lassen. Er sprach ruhig auf sie ein, mit der glatten Höslichseit der bitteren Pflicht: alles weitere könne erst die Untersuchung ergeben . . . übrigens habe Herr Effensberg gar nicht geleugnet, als eine plötzliche Revision das Manko ergeben habe . . . indessen seien ja Fälle bekannt, in denen momentane Verwirrung sogar zu Selbstbeschuldigungen führte . . .

Sie hörte das alles nicht.

Sie dachte nur an den Schimpf und die Schande, die über sie und ihr unschuldiges Kind hereingebrochen waren. An die unauslöschliche Schmach! An das graue, gramvolle Unheil, aus dem es kein Entrinnen mehr gab. Wit den Fingern würde man auf sie weisen, und wenn das kleine unschuldige Wurm herangewachsen war, dann tuschelten die Leute noch hinter ihm her: sein Vater saß im Zuchthaus . . .

In all diesen Augenblicken dachte sie gar nicht an Egon selbst. Es war, als habe eine ungeheure Bitterkeit die Ersinnerung an ihn verschlungen, verlöscht, ausgetilgt. Nur seine Schuld blieb, die Schuld, die ihr und ihrem Kinde anhaften

mußte bis an das Ende ihrer Tage, die sich niemermehr herausmeißeln ließ aus ihrem Dasein. Wie ein Gespenst stand diese Schuld vor ihr, an der sie, die Unschuldigen, nun mittragen mußten ein Leben lang.

So daß ihr Leben ein Leben der Sühne werden mußte —

Dann erst — allmählich — stieg die Gestalt ihres Mannes in ihrer Seele empor, und sie schauberte zusammen: der Bater ihres Kindes ein Betrüger! Gebrandmarkt vor aller Welt! Der Mann, der an ihrem Herzen geruht, besladen mit dem Kainszeichen des Verbrechens! Ein fast physssischer Ekel überkam sie, und sie fühlte, daß sich zwischen ihm und ihr eine Kluft aufgetan hatte, über die es nie und nimmer eine Brücke geben konnte.

Es war aus. Alles war aus.

All ihr Glück lag in Trümmern.

Ihr Kind hatte keinen Bater mehr. Ihr Mann war tot für sie —

"Gnädige Frau, meine Pflicht . . . ." hörte sie neben sich sagen.

Da richtete sie sich auf.

Sie war plößlich ganz ruhig. Aber ihr war es, als sei in ihrem Innern etwas erfroren.

"Ja so . . ." sprach sie tonlos. "Tun Sie Ihre Pflicht . . . ."



3. Rapitel.

gon faß in ber Belle des Untersuchungs= gefängniffes auf bem einzigen Sche= mel, die Ellbogen auf den Anien, den Ropf in den San= den, und brütete vor sich hin. Unberührt ftand ber Napf mit der Hauskoft auf dem fleinen Tisch, die Scheibe lag Brotes schwarzen

daneben. Matt drang die müde Herbstsonne durch das verseitterte, schmale Fenster. Der dünne Streif helleren Lichts glitt wie ein mitleidiger Gruß von draußen über ihn hin. Er bemerkte es gar nicht.

Seit seiner Einlieferung saß er so. Stundenlang schon. Einmal hatte das Schloß geknarrt. Der Wärter — es war wohl der Wärter — war hereingekommen und hatte den Eßnapf auf den Tisch gestellt. "Sie haben aufzustehen, wenn jemand in Ihre Zelle kommt", hatte der Mann gesagt. Gar nicht unfreundlich, nur im Tone einer oft schon wiederholten Instruktion. Da war er aufgestanden, und das war bisher zum ersten und einzigen Male gewesen, daß ihm das Bewußtsein klar wurde: "Du sitzest im Gesängnis!"

Sonst lag es nur auf ihm mit schwerem Druck wie ein Traumalp. Aber bisweilen zitterte die unklare Empfindung durch all die Qual: "Schlimmeres als Du in den letzen Tagen durchlebt hast, kann Dir nun nicht mehr werden."

Es war alles wie ein Dämmerungsbild ohne rechte Formen und Farben. Dann und wann versuchte er, einen Gedanken klarer zu fassen, zu gestalten. Es wollte nicht geslingen. Der Kopf schmerzte ihm, als ob er zerspringen wollte. Ganz dumpf stieg einmal in ihm der Wunsch auf: "Bielsleicht wirst Du sehr krank. Vielleicht stirbst Du. Das wär' Gnade —"

Heute Vormittag, als das Schreckliche geschah, war sein erster Gedanke gewesen: "Herta! Herta und das Kind!" Da hatte er noch klar empfunden. Alles: Schimpf und Schande hatte er gefühlt, das volle Bewußtsein seiner Schuld gehabt und tiefe Reue, und in allem den wehesten, herzkrampsenden Schmerz —: "Wie trägt sie es? Wie überwindet sie es?"

Jest war auch das bis zum Untergrunde seines Bewußtsseins hinabgesunken. Dann und wann brodelte wohl ein Gedankenbläschen von dort zur Oberfläche. Dann zuckte er zusammen. Dann hob er den Kopf, und sein Blick glitt über

bie kahlen, grauen, engen Wände zu den Gitterstäben am Fenster: "Ja . . . die Gefängniszelle!" Aber gleich sank der Kopf wieder herab, und die Augen starrten besinnungslos auf die schmale Ripe im Fußboden, die quer durch die Schemelsbeine lief.

Einmal hörte er ganz von fern her, seine, leise, metallene Schläge. Eine Uhr schlug. Da dachte er: "Heut ist Sonnabend. Die Bank schließt schon um fünf Uhr. Nun erwartet mich Herta, und sie hat den süßen Jungen im Arm." Er mußte jach ausschluchzen. Ein einziges Mal — dann zerrann ihm das Bild wieder —

Der schmale Streif Sonnenlicht auf dem Fußboden wurde schwächer und schwächer und erlosch schließlich ganz. Er bemerkte es nicht.

Endlich rasselte wieder das Schlüsselbund, die Tür knarrte. Da stand er unwillfürlich auf. War ihm das nicht geheißen worden? Ein Gefangener muß doch wohl tun, was ihm geheißen wird? Er hat keinen freien Willen. Aber die da draußen oft auch nicht . . .

Der Wärter war es. Er trat an das Bett, das an der Wand hochgeklappt war, und sagte, wieder nicht unfreundlich! "Na, nu passen Sie mal auf, wie das gemacht wird. Von morgen an müssen Sie's selber machen."

Ein paar Griffe. "So!" Der Wärter strich noch einmal über die blaukarrierte Decke. "So . . . ja . . . und gegessen haben Sie auch nichts. Na, das wird schon werden. Der erste Tag so . . . ja . . . das kennt man. Nu legen Sie sich man . . . zu ekeln brauchen Sie sich nicht. Sauber is' hier bei uns. Geruhsame Nacht . . ."



"Geruhsame Nacht!" Großer Gott — gütiger Gott. Es war nicht im Hohn gesagt. Aber es schnitt Effenberg durch die Seele, und es rüttelte ihn auf. Ihm war's, als erwache er plötzlich.

Und es war da noch etwas anderes: Bisher hatte er auf das Kommen und Gehen des Mannes gar nicht geachtet. Jet hörte er, wie der die Tür zudrückte, und dann das scharfe Einschlagen des Riegels im Schlosse. Und das war wie ein Stich, der ihn förperlich traf. Wie ein Zuruf war es: "Gefangen!"

Eine ganze Weile stand er regungslos und starrte auf die Tür. Ein kleines, verglastes Loch war darin, der Schein des erleuchteten Korridors markierte es scharf. Mit einemmale verdunkelte es sich, aber dabei glitzerte es in dem Ausschnitt auf. Und Effenberg fühlte, wie ein Menschenauge sich auf ihn richtete — das Auge des Wärters. Es überschauerte ihn wieder: "Gefangen! Unfrei! Beobachtet in jeder Bewegung, jedem Tun und Lassen, selbst in dieser engen Zellensabgeschlossenheit! Immer und immer, bei Tag und bei Nacht, immer und immer!

Dann lag er Stunde auf Stunde schlaflos, regungslos, die heißen Augen, die sich nicht zutun wollten, gradeaus auf die Decke gerichtet, die Hände fest zusammengekrampft.

In der Stille der Nacht aber, die nur dann und wann der gedämpfte Schritt des Wachthabenden auf dem Flur unterbrach, sammelten sich endlich seine Gedanken aus dumpfer Befangenheit. Und all das Erlebte und Erlittene, alle Schuld durchlebte und durchlitt er noch einmal.

Er saß wieder mit dem Bater zusammen und hörte deffen Stimme.

,... also, lieber alter Junge, aus der Bredouille wären wir nun 'raus. Endlich, Egon. Aber es tat auch not. Es war Matthäi am letten mit meinen Hilfsquellen. Ich kann Dir sagen, ich suhr in einer Stimmung von London ab ... rein am Berzweiseln. Na, dann kam ja der Brief ... ja ... und nun ist alles gut. Gewiß, mein guter Junge, gern! Gern will ich die 50 000 Mark für das Kind sestlegen. Übrigens wird das Mädel, die Lore! Ein bildsauberes Rackerchen! Ja so ... was ich Dir noch sagen wollte ... set Dich 'mal da sest in den alten Großvaterstuhl, der schon so viel erlebt hat, und fall mir nicht vom Stengel . ...

Bater hatte dabei fröhlich gelacht. Sein altes Sonnenlachen, dem sich niemand entziehen konnte. Außer vielleicht der einen — der einen —

"... um's furz zu machen, geliebter Kronensohn, ich muß am 14. dieses gelobten Monats 22 000 Mark haben. Muß, verstehst Du! Wechsel! Was machst Du nur für Augen? Hat Du als Bankbeamter etwa noch nie solch kleines, siebliches Wischchen mit dem quergeschriebenen Namen eines oder keines Shrenmannes gesehn? Na also — was ist dabei? Womit hätte ich denn meinen Anteil an Jakobsglück bezahlen sollen, wenn nicht mit Akzepten — und daß ich die nun, koste es, was es wolle, einlösen muß, wenn ich nicht jeden Kredit und schließlich auch des Anteils an der Grube verloren gehen will — das sieht ein Blinder. Nicht wahr? Ergo —

"... bitte, tu mir die Liebe, Egon, und bleib' ruhig sitzen. Die ganze Geschichte hat ja gar nichts auf sich. Am 14. sind die Papiere fällig, spätestens am 20. wird meine Provision ausgezahlt. Du hast es ja gelesen, und an dem

hanns v. Bobeltis, 3hr lagt den Urmen ichulbig werden.

Worte eines Mr. Forster ist nicht zu beuteln. Es ist also nur eine Spanne Zeit von elenden sechs Tagen, über die man fortsommen muß. Nur um das Wie handelt es sich, und deshalb will ich eben mit Dir ratschlagen —

- "... daß Du's nicht hast, Egon, das weiß ich. Wenn ein armer Bankbeamter eine Frau nimmt, die so arm wie eine märkische Kirchenmaus ist, dann gibt nischt und nischt eben wieder nischt oder höchstens zur Abwechslung nix. Was bei Leibe kein Vorwurf für Deine liebe Herta sein soll die übrigens, unter uns gesagt, zu mir armem Papa heut merkwürdig fühl war. Der Himmel weiß, weshalb? Ja also, aus Deiner Tasche erwarte ich die 22 000 Mark natürslich nicht. Aber trozdem kanust Du mir helsen. Weißt Du, es gibt merkwürdige Zufälle. Da ist zum Beispiel die Bezgegnung heut mit Frau Sdith! Denk einmal ein bissel nach, Egon . . . ich kalkusiere, ein gutes Wort von Dir und Du hast das Geld! Es ist ja eine Bagatelle für Siegern & Cie. Und sie schlägt es Dir nicht ab. Gewiß nicht . . . alte Liebe rostet nicht . . . zu Wasser und zu Lande . . . .
- "... Das also nicht? Das wäre das letzte, meinst Du. Grade darum nicht. Ja, Egon, dann anders. Rat muß geschafft werden. Du wirst Deinen alten Herrn doch nicht elend im Stiche lassen wollen, wo es sich um seine ganze Existenz handelt, grade jetzt, wo ihm endlich nach langen, vergeblichen Mühen ein gesicherter Lebensabend winkt. Uch, mein Junge, auf Rosen war ich nicht gebettet! ... Hast Du denn sonst keinen guten Freund, der uns helsen könnte? Donnerwetterchen auf elende sechs Tage! Da gehen Dir nun täglich Hunderttausende durch die Hände . . .

und Du fannst Deinem Bater nicht in seiner verzweifelten Notlage helsen . . . .

"... aber, Egon, wozu diese Empörung! Was hab' ich denn gewollt? Das ist doch Unsinn. Ich muß mich eben bescheiden. Das alte Wort bleibt schon wahr: ein Bater kann zehn Kinder ersnähren, aber zehn Kinder nicht einen Vater! Mutatis mutandis paßt's auch hier. Sei nur still, Egon . . . es soll kein Vorwurf sein. Du kannst's eben nicht. Punktum! So mag denn alles in die Brüche gehen. Was kommt's auch schließelich auf solch altes versehltes Leben an . . . was kommt's drauf an, ob man den Sprung ins unbekannte, dunkse Land etwas früher ober etwas später tut . . .

Draußen auf dem Flur hallte der Schritt des Wärters. Er kam näher und näher, blieb stehen, ging ein Stückchen. Dann verdunkelte sich das Loch in der Tür — der Mann draußen spähte in die Zelle. Bis sich der schleifende Schritt wieder entfernte, weiterging . . . bis er ganz verklang.

## Bater! Bater!

,... Du sollst Deinen Bater und Deine Mutter ehren, auf daß es Dir wohl gehe . . . .

Ob Bater wohl eine Ahnung hatte, eine dunkle Vorftellung von all den Leiden und Qualen, die ich durchkämpfte in jener Nacht vor der Tat? Daß er lächeln konnte, als ich ihm mittags vor der Abreise das Kuvert mit dem Gelde brachte! "Das ist ja famos, lieber Junge! Gott lohne es Dir!" — Gott lohne es Dir, konnte er sagen!

Es waren lauter ganz neue Tausendmarkscheine, die ich bei Friedländer Söhne erhalten hatte, als ich die Ronsols

lombardierte. Aber als ich fie in ben Umschlag steckte, klebten sie mir an ben Fingern, als wären sie voll Schmutz . . .

Ob Bater wohl eine Ahnung hatte, eine dunkle Borsstellung von all den Leiden und Qualen der Tage seither? Bon dem bohrenden Bewußtsein, aus einem ehrlichen Manne zum Schurken geworden zu sein! Bon der wachsenden Entstremdung, die das Schuldbewußtsein zwischen Herta und mir schuf! Daß ich sie nicht mehr zu küssen wagte! Daß ich mein Kind nicht mehr in meinen unreinen Händen zu halten mich getraute!

## Bater! Bater!

Nein — Du kannst Dir nicht klar gewesen sein über das, was Du wolltest, was Du tatest. Es muß schon so sein, wie Ediths Bater sagte: unser guter Papa Effenberg hat die Gabe des Bogels Strauß — er bohrt den Kopf in den Sand, damit er nicht sieht, was er nicht sehen mag.

Bis zulest. Bis heut wohl noch. Heute noch mag Bater in fröhlicher Gesellschaft sitzen und so wohlgemut sein, wie's aus seinem Brief herausklang: "Die Geschichte verzögert sich wider aller Erwarten. Aber ich hab' einen Borschuß flüssig machen können. Anliegend 300 Pfund. Damit wirst Du wohl vorläufig arrangieren können, was zu arranzieren ist. Gruß und Kuß Euch allen.' Und darunter: "Hier haben wir wieder mal einen Nebel, den man nicht mit einer Damaszener Klinge zerschneiden könnte. Heil, Heil Euch dort im sonnigen Baterlande.'

Es kam ein schmerzvolles Schluchzen über Effenberg. Er konnte es nicht unterdrücken. Die Bettdecke zog er hoch und biß hinein, bis die Zähne schmerzten. Und immer wieder dachte er dabei: Bater! Bater!

Reine Anklage war es, nur tiefer, wehster Schmerz. Bas er getan, was er verschuldet, kam auf das eigene Haupt. Er war sich klar bewußt: es gab da keine Entschuldigung. Er wollte nichts von sich abwälzen, er wollte nichts wissen von dem falschen Heldentum, sich für den Vater geopfert zu haben. Aber in all dem blieb das herzzerreißende Leid: Dein Vater hat Dich verleitet! Und ein Idol stürzte darüber in Trümmer.

Wie sie ihn heut früh angestarrt hatten auf der Bank — "Wir hätten Häuser auf Sie gebaut", hatte der Prokurist gesagt. Das erste nach langem Schweigen.

"Eine Wahnsinnstat"! erklärte der herbeigerufene Direktor und streifte ihn mit fast mitleidigem Blick.

"Effenberg, warum haben Sie das sich und uns angetan? Um solcher Bagatelle willen —"

Ja, warum hatte er es getan?

Getan mit vollem Bewußtsein und mit dem Raffinement des abgeseimten Schurken. So würde es jetzt wenigstens heißen. Und doch wie im Fieber und fast aufs Geratewohl. Nur daß er Staatspapiere genommen hatte, war wohl mit Überlegung geschehen, weil die am schnellsten, am unaufställigsten zu lombardieren waren. Auf wenige Tage brauchte es ja nur zu sein. Eine Revision hatte soeben stattgefunden, war für die nächste Woche fast ausgeschlossen, jetzt vor Ultimo, der alle Kräfte aufs höchste in Anspruch nahm. Und Bater mußte ja das Geld schicken. Dann wurden die Papiere wieder eingelöst — und alles war in Ordnung —

So hatte Bater bas aufgefaßt -

Aber, bei der Gnade Gottes, ich nicht. Ich nicht auf eine Sekunde! Dessen war ich mir bewußt, daß mein Leben vernichtet war, auch wenn meine Schuld nie entdeckt wurde, wenn ich frei und hocherhobenen Hauptes durch die Welt gehen durfte. Ich blieb der Schuldige vor dem ewigen Richter, vor dem eignen Gewissen. Nichts konnte mich entslasten.

Ich hätte mich selbst anzeigen sollen.

Ich wollte es ja auch. In jeder Nacht kämpfte ich darum. Aber dann kam die feige Angst um die Zukunft, die Angst um Weib und Kind —

Herta!

Wieder kroch das Schluchzen herauf, krampfhaft, nicht unterzuzwingen.

Herta war so stolz. Arm in Ehren konnte sie sein. Gehungert hätte sie mit ihm, ohne zu klagen. Aber wie sie die Schmach tragen sollte, die er über sie gebracht hatte, — das wußte er nicht. Und das war das Schwerste.

Das Tor des Gefängnisses würde sich wieder auftun, früher oder später. In harter Arbeit und ehrlichem Streben konnte er versuchen, sich aufs neue emporzuarbeiten, sich zu entsühnen, soweit eine Sühne möglich war. Die Stunde kam vielleicht, hoffentlich kam sie, wo er wieder einem Ehrenmann frei in die Augen sehen durfte.

Aber Herta — Herta —

War ihre Liebe so groß, daß sie je verzeihen konnte? Oder gab es überhaupt keine Frauenliebe, die über diesen Schimpf, über diese Schande hinwegtrug? Würden Reue und Sühne und Liebe endlich auch dies stolze Herz weich stimmen?

Mochten Jahre und Jahre vergehen, darum wollte er werben, bemütig und ohne Unterlaß. Bis endlich, endlich die Stunde kam, in der sie ihm ihre Arme öffnete und ihn an sich schloß —

Blaugrau dämmerte der Herbstmorgen in Hertas Schlaf- zimmer.

Auch ihr Auge hatte keine Ruhe gefunden. Auch sie hatte wachgelegen, Stunde auf Stunde, und das Unfaßliche zu fassen gesucht und mit sich gerungen.

Aber wenn das Sinnen des Mannes in der Gefängniszelle in die Vergangenheit zurückging, so sah ihr Auge in die Zukunft und suchte, unsicher tastend, in ihr Weg und Steg. Für sich und für die Ihren! Für den lieben Jungen drüben im Wagen, der den ruhigen Kinderschlaf schlief, den noch keine Erdenqualen störten. Für sein Kind dort, das nun keinen Vater mehr hatte! Und sür das andere, das sie unter dem Herzen zu tragen glaubte —

Keinen Bater mehr! Das hatte sie am Abend Lore entgegengeschrieen. Es gereute sie jetzt; es war unbeherrscht gewesen und nutslos, denn was verstand Lore von dem Leid und den Sorgen, die ihre Seele durchwühlten. Die hatte sie angestarrt mit ihren großen, tränenschweren Kindesaugen, hatte die Hände gegen sie ausgestreckt und angstvoll gehaucht, als traue sie sich nicht laut zu sprechen: "Herta — Aber Herta!" Die war ja selbst noch ein Kind und unfähig, ihre

Qualen zu ermessen. Die fand vielleicht noch Erklärungen und Entschuldigungen seines Tuns! Die war ja groß geworden in der knieefälligen, bewundernden Liebe zu ihm, in der gleichen blinden Liebe, die in seiner ganzen Familie, stets und immer, alle Fehler aller zu beschönigen gesucht hatte.

Und wie Herta das dachte, da schrie es in ihr: Aber ich hab' ihn doch mehr geliebt als Ihr alle! Und darum packt's mich auch tieser als Euch! Das: Daß ich meine Liebe nun herausreißen muß aus meinem Herzen, weil er ihrer so unwert werden konnte.

Mein Herzblut hätt' ich tropfenweise für ihn hingeben können, solang ich seiner sicher war. Aber er hat mich beslogen und betrogen: als er das tat, war sein Herz nicht bei mir. Über die Liebe zu mir, über die Liebe zu seinem Kind, über die Pflichten gegen die Seinen hatte ein Phantom gessiegt: die Uffenliebe zu dem alten Manne, dem Phantaster, dem Betrüger!

Es ift vorbei — ich bin fertig mit ihm —

Ich bin fertig mit ihm! wiederholte sie sich immer wieder und bebte jedesmal vor Schmerz zusammen, wenn sie's dachte, und sprach's dann tropig auf's neue: ich bin fertig mit ihm!

Was hatte das dumme Ding, die Lore, am Abend gesschluchzt: "Haft Du denn nicht einmal Mitleid mit ihm?"

Nein! — 3a!

Ia! Mitleid mit dem Manne, der um eines Nichts willen sein Leben, seine ganze Zukunft zertrümmerte.

Nein! Rein Mitleid mit dem, der sein Weib in Schande und Schimpf hineinzerrte, der seines Kindes nicht gedacht hatte, als er die Hand nach fremdem Gut ausstreckte! Wenn ihn die unerbittliche Not niedergezwungen hätte, dann hätte sie vielleicht Mitleid haben können, wie sie Mitleid gefühlt haben würde mit jedem Armen. Aber daß er
es tat, um irgend eine Spekulationswut dieses alten Mannes
zu befriedigen, der mit lachendem Gesicht den Champagnerkelch
leeren konnte an demselben Abend, an dem er den Sohn zum
Verbrechen überredet haben mußte: das schloß jedes Mitleid
aus. Das mußte jeden Rest von Liebe in ihr töten — und
wenn ihr das Herz darüber brechen sollte . . .

Gestern morgen, als er von ihr ging, hatte sie bitterlich geweint. Seit sie wußte, was er getan, war keine Träne in ihre Augen gestiegen. Und wenn ihr das Schluchzen gekommen war, daß sie's hätte herausschreien mögen: sie hatte es niedergezwungen.

Er war schwach gewesen, schwach bis zur Sünde. Sie mußte stark sein. Sie durfte nicht wanken und schwanken. Auf ihr allein ruhte jett die Zukunst des Kindes! Für den Jungen, für den kein Bater mehr sorgte, mußte sie denken und schaffen. Und darum, um das zu können, mußte sie alle Weichheit aus der Brust bannen, all die Anwandlungen verzeihender Güte, milder Nachsicht — all die kümmerlichen Reste vielleicht auch von Liebe, die da etwa aufs neue emporprossen wollten. Auf dem Wege, den sie zu gehen hatte, konnte sie keinen Ballast gebrauchen.

Das Kind warf sich herum und schrie leise im Schlaf auf.

Da huschte sie aus dem Bett und mit bloßen Füßen zu ihm hinüber, legte das Köpschen hoch und zog den Vorhang vor dem grauen Morgenlicht enger zusammen.



Aber sonst — da mußte alles tot sein. Da gab es nur Pflichten. Und um denen gerecht zu werden, bedurfte es der Ruhe, der klaren Überlegung. Heut deuteten die Leute vielleicht verächtlich mit dem Finger auf sie: das ist die Frau von Egon Effenberg, dem Bankdied! Und sie tuschelten wahrscheinlich: wer weiß, ob sie nicht seine geheime Mitschuldige ist; Berschwendungssucht der Frau hat schon manchen ins Verderben gerissen; oder sie hat vielleicht das Gestohlene hinter sich gesbracht, und wenn er seine Strase abgebüßt hat, genießen sie gemeinsam den Raub.

Sie sollten anderer Meinung werden. Sie sollten erstennen, daß eine verlassene Frau stolz und rein ihres Weges gehen kann, ihres eigenen Weges, aus eigener Kraft!

## 4. Rapitel.

Dem Untersuchungsrichter mochten in seiner Praxis nicht viele Verbrecher vorgekommen sein, die so rückhaltlos ihr Vergehen eingestanden, von so tiefer Reue erschüttert schienen. Der kleine bewegliche Herr fuhr sich während der Protokolls aufnahme bisweilen ganz nervös über die hohe, klare Stirn. Diese Offenheit und diese Reue waren ihm zu stark, als daß er nicht erst recht hätte mißtrauisch werden sollen. Er witterte mit seinem juristischen Instinkt, daß die Sache "einen Haken haben müsse, und seine Kreuzs und Querfragen zeigten ihm bald, daß er sich nicht getäuscht hatte.

"Wozu haben Sie die Summe, die Sie durch den Loms bard der Papiere erhielten, verwendet?"

Effenberg richtete gequält den Blick auf den Richter. Er hatte vorausgesehen, daß diese Frage gestellt werden würde, aber er war entschlossen, die Auskunft zu verweigern. Den eigenen Vater anklagen — nein!

"Ich mache Sie barauf aufmerksam, daß Sie Ihr eigenes offenes Geständnis völlig entwerten, wenn Sie die Antwort schuldig bleiben. Bei der Bemessung der Strafe wird das jedenfalls ins Gewicht fallen."

Effenberg schwieg.

"Nun gut! Nun schön!" Der Untersuchungsrichter trommelte mit ben Fingerspigen auf ber Tischplatte einen kleinen Marsch. "Nun schön! Nun gut! Man wird ja auch auf anderem Wege das weitere eruieren. — In Ihrer Brieftasche sand man den Betrag von sechstausend Mark. Ein anliegens der Brief Ihres Laters — " er blätterte in den Akten — "aus London spricht von "Arrangieren", bezieht sich also augensscheinlich auf Ihr Vergehen. Ihr Bater wußte darum?"

Wieder zögerte Effenberg. "Ja", gab er endlich zu.

"Nun schön! Nun gut! Sie haben das Geld aber nicht zu dem angegebenen Zweck verwandt."

Diesmal konnte Effenberg freier sprechen. Er erklärte, daß er den Geldbrief erst am Morgen seiner Verhaftung ershalten habe, sofort zu Friedländer & Co. geeilt sei, um wenigstens einen Teil der lombardierten Papiere frei zu ershalten, daß er die Kasse aber noch geschlossen fand und auf die Mittagsstunde vertröstet worden sei. Dann wäre seine Verhaftung dazwischen gekommen.

"Sie rechneten darauf, auch den Rest des Betrages zu erhalten, und wollten damit den Schaden beden?"

"Ja! Ich rechne noch heute bestimmt auf den Eingang. Bielleicht ist eine weitere Sendung meines Baters schon eins getroffen oder doch unterwegs. Nur eine unglückliche Berstettung von Umständen hat ihn abgehalten, mir sofort den ganzen Betrag zu senden."

Der Untersuchungsrichter schob die goldumränderten Brillensgläser etwas auf die Stirn herauf und sah mit seinen grauen durchdringenden Augen den Gefangenen scharf an. "So — so! Wie lautet die Abresse Baters in London? Und was treibt er dort — ich meine, womit beschäftigt er sich?"

"Balbrohn Gardens 8 — mein Bater ist in London mit der Abwickelung eines größeren Geschäfts, eines Bergwerkverkaufs beschäftigt."

"Er lebt in guten Verhältnissen? Sie konnten darauf rechnen, daß er in der Lage war, für Sie einzutreten?"

"Ich kenne die Vermögensverhältnisse meines Baters nicht genau. Aber ich hatte seine bestimmte Zusage, daß er mir helsen würde."

"Seine Zusage . . . so . . . so! Wann hat er Ihnen die gegeben?"

"Bei seiner letten Unwesenheit bier."

"Das war wann?"

"Am 10. diejes Monats."

Der Untersuchungsrichter glitt mit dem kleinen Finger der linken Hand die letzten Seiten des Protokolls hinauf. Er lächelte vor sich hin. "Nun gut! Also am gleichen Tage, an dem Sie Ihrer Aussage nach die Papiere aus den Depotsentnahmen und bei Friedländer & Co. lombardierten. Nun schön! Das genügt mir für heute."

Das Blut schoß Effenberg ins Gesicht. Er fühlte, daß sein letzer heißer Wunsch, den Vater nicht in die Angelegensheit hineinzuziehen, unerfüllbar geworden war. Eine schwinsbelnde Angst überkam ihn: nicht genug mit Dir — nun wird auch Vaters Name durch die Zeitungen gezerrt. Unwillkürslich griff er nach der Platte des Tisches, an dem er stand. Er mußte sich stügen.

"Nun — nun!" hörte er den Untersuchungsrichter sagen. "So setzen Sie sich — da drüben — auf den Stuhl. Be-ruhigen Sie sich. So — ja! Und ich werd' Ihnen nun das Protokoll vorlesen —"

Er las mit der eintönigen Stimme des Mannes, dem auch das zum alltäglichen Gebrauch geworden ift. Aber er sah über das Aktenstück hinweg wieder und wieder zu dem Gesangenen hinüber, dessen junges Gesicht einen so verzweiselten Ausdruck trug, wie er das selten gesehen hatte. Es war nicht das stumpse, hoffnungslose Hindrüten, dem er vielsach des gegnete; es war nicht die Verzweislung des Verbrechers, der vergeblich nach neuen Listen und Ausstückten sinnt. Tiese innerlicher Schmerz sprach aus diesen Zügen, das Leid des Unglücklichen, der schwer an dem Bewußtsein seiner Schuld trägt, der nimmer aus gemeinen Motiven heraus zum Versbrecher geworden sein kann. Auch nicht einmal aus Leichtssinn, wie die meisten dieser Bankdiebe. So sah kein Mann aus, der in wilden Spekulationen das gestohlene Geld vertan oder der es in wüsten Orgien vergeudet hatte.

Der kleine bewegliche Herr war stolz darauf, ein Menschenstenner zu sein, und stolz auch darauf, daß ihm in seinem Beruf das Herz noch nicht verknöchert war. Der Mann bort interefsierte ihn.

"So — und nun kommen Sie her und unterzeichnen Sie. Hier! Nun schön! Nun gut! Und nun habe ich Sie zu fragen, ob Sie von Ihrem Recht auf Selbstbeköstigung Gebrauch machen wollen?"

"Nein, Herr Landgerichtsrat. Ich danke —"

"Nein, Herr Landgerichtsrat. Ich . . . was ich erhalte, wird mir genügen."

"Nun schön! Nun gut! Haben Sie sonst Wünsche?" Da brach es aus Effenbergs Brust: "Weiner Frau möchte ich schreiben. Weine Frau möchte ich sprechen —" und er kämpste mit den Tränen, die schon bei dem Gedanken an ein Wiedersehen in ihm aufstiegen.

\* \*

Dann saß Egon lange, lange in seiner Zelle vor dem Bogen Papier, den der Wärter ihm gebracht hatte. Gesehnt hatte er sich mit aller Kraft seines Herzens nach der Mögslichkeit, Herta zu schreiben, ihr seine Seele zu enthüllen, ihr zu sagen, wie er litt, wie er bereute, sie anzustehen um Liebe und Güte und Verständnis und Nachsicht; sie zu bitten, ihm eine kurze Vesuchästunde zu schenken; — darüber hinaus hatte er am langen gestrigen Sonntag auch über die materiellen Sorgen gegrübelt, die ihr entstehen mußten, und wie er ihr raten könnte.

Und nun saß er doch und fann und sann, um die rechten Worte und ben rechten Eingang zu Hertas Herzen zu finden.

Immer aufs neue setzte er an, immer ließ er die Feder entmutigt sinken. Bogen auf Bogen hätte er füllen können, das Herz strömte ihm ja über. Aber er sah das ernste, herbe Gesicht seiner Frau vor sich, und der Mut versagte ihm. Wenn er sie hätte sprechen können, ja, wenn er ihr hätte Aug' in Auge sehen dürsen, ihre Knie umklammern — dann



Sanne b. Bobeltis, 3hr lagt den Armen fculdig werden.

Und dann: in ihm lebte ein keusches Empfinden, das ihn verwirrte. Was er seiner Frau schrieb, sollte hier fremden Augen unterbreitet werden. Sein Innerstes sträubte sich das gegen, und er wußte, Herta würde gerade so fühlen. Solch ein Brief konnte nimmer den rechten Klang von Herz zu Herz geben.

Aber das war nun nicht zu ändern. Auch das gehörte wohl zur Suhne und Buße.

So schrieb er bann endlich:

"Bergib mir, stoße mich nicht von Dir! Ich weiß, daß ich vor Dir keine Entschuldigung für mein Tun habe, ich habe sie ja auch vor mir selber nicht. Mir bleibt allein das Bitten. Ich bin so unglücklich, Herta, wie es ein Mensch nur durch Schuld werden kann. Mein Leben liegt in Trümmern, ich habe alles verloren. Laß mir das letzte: die Hoffnung auf Dein Verzeihen. Nur daran kann ich mich langsam wieder ausrichten, wenn Gott mir die Kraft läßt.

Meine Schuld ist groß, meine Strafe wird hart sein. Aber weit über alle Strafe, die mich treffen muß und die ich demütig hinnehmen werde, steht der Schmerz, was ich Dir und Euch angetan habe. Wie ich je darüber hinwegkommen soll, weiß ich nicht. Nur Du — Du allein kannst mir helsen! Sei Du barmherzig, um unserer Liebe willen, verlaß Du mich nicht in meinem grenzenlosen Elend!

Ich will wieder gut machen. Alles! Bor allem aber an Dir und unserem geliebten Kinde. Mein ganzes Leben soll ja nur der einen Aufgabe gewidmet sein. Aber ich kann das nur, wenn ich weiß, Du trägst mit mir, Du willst mir Stüge und Stab sein. Du warst immer die Stärkere von

uns beiben, nun lag Deine Stärke mir helfen, daß ich mich wieder aufrichten kann.

Ich muß Dir noch eins sagen: ich war in den letzten Tagen wohl dem Wahnsinn nahe. Ich war nicht mehr Herr meiner Sinne, so schüttelte mich das Bewußtsein meiner Schuld. Ich durchwachte die Nächte und dachte die zum Morgen immer nur das eine: "stell' Dich Deinem Richter"; und der gleiche Gedanke verfolgte mich vom Morgen dis zum Abend. Aber ich war zu seige — und ich fürchtete sür Euch, wenn mein Vergehen ans Tageslicht kam. Es war ja unrecht, aber es war wohl menschlich: ich hoffte dazwischen immer wieder, daß ich die Papiere einlösen könnte, daß ich nicht entdeckt, nicht zum Verbrecher gestempelt werden würde. Und in all der Angst und Sorge und doch auch Hofftnung war ich gewiß auch schlecht zu Dir. Herta, deswegen darfst Du mir nicht zürnen — ich weiß von alledem sast nichten. über all diese furchtbaren Tage liegt für mich ein Schleier.

Liebe Herta, gewinne es über Dich, mich hier im Gefängnis zu sprechen. Es ist erlaubt, wenn auch im Beisein Fremder. Laß mich darin ein erstes Zeichen erkennen, daß ich hoffen darf. Sei Du barmherzig auch darin. Ich sehne mich so unbeschreiblich nach Dir. Und dann muß ich Dich ja auch sprechen. Wir müssen uns über die nächste Zeit miteinander verständigen, über das Materielle. Meine geliebte arme Frau, welche Sorgen hab' ich Unseliger auf Deine Schultern geladen.

Kuffe unser Kind, Herta. Wann werde ich es wiederssehen? Und auch meine Schwester grüße, sie soll ihren Bruder nicht ganz verdammen. Sie soll Dir in dieser schweren Zeit eine Stüße sein."

\* 5\*

Effenberg wartete mit schmerzlichster Sehnsucht auf Ant-

In der Einsamkeit seiner Zelle, die nichts unterbrach als die kaum berührten Mahlzeiten und dann und wann wenige Worte des Wärters, dehnten sich die Stunden auß qualvollste. Der Tag wollte kein Ende nehmen, und dann kamen die langen, endlos langen Nächte, die noch fürchterlicher waren als der Tag. Er hatte fast keinen Schlaf, nur in den Morgenstunden erzwang sich der müde Körper einige Macht über die grübelnde Seele.

Er wartete von einem Tag zum andern, mit immer neuer Sorge, mit immer schwächerer Hoffnung.

Man hatte ihm auf seine Bitte eine Bibel gebracht und einige alte Kalender. Bisweilen sand er in der heiligen Schrift, nach der er mit zitternder Hand gegriffen hatte, eine seelische Erquickung. Aber die wachsende Ungeduld hinderte seine Gedanken, sich zu konzentrieren. Es zerflatterte ihm alles, was er las. Er dachte immer wieder nur: Herta! Wann kommt sie? Warum war sie noch nicht da?

Noch einmal hatte er ein Verhör. Ganz furz nur. Der Untersuchungsrichter teilte ihm mit, daß sechzehntausend Mark aus London für ihn eingegangen und bis auf weiteres in gerichtliches Verwahrsam genommen worden waren. Er gab ihm einen Brief des Vaters. Das Geld mußte abgesandt sein, ehe irgendeine Kunde von seiner Verhaftung nach London gefommen war. "Liebster Junge", schried der Bater. "Alles in Ordnung. Endlich! Heute früh zahlte mir Forster die Provision auß; jest nachmittag vier Uhr sende ich Dir Dein Geld. Tausend Dank, mein guter, lieber Egon. Du warst, bist und wirst ewig bleiben das Muster eines Sohnes! Ich



den Brief zurück. Es war doch wieder das wehe Gefühl in ihm: "Wenn Bater das Geld vier Tage früher gesandt hätte, ftündest Du heut noch als Ehrenmann da."

Der Untersuchungsrichter hatte ihn aufmerksam beobachtet. Während er jest den Brief wieder in die Akten einfügte, sagte er, langsamer als er soust sprach, ohne den Bliek von ihm zu wenden: "Wir hatten die Vernehmung Ihres Vaters in London vor dem Konsulat telegraphisch beantragt. Er ist jedoch, ohne Angabe wohin, plöslich abgereist."

"Er wird hierher kommen!" Freude und Schreck sprachen zugleich aus Effenbergs schnellen Worten.

"Wer weiß —" Der Richter lächelte etwas ironisch. "Vielleicht zieht er es vor, in diese Angelegenheit möglichst wenig verwickelt zu werden. Nun ja . . . nun gut . . . wir werden ja sehen, wie die Königliche Staatsanwaltschaft sich dazu stellt. Haben Sie noch einen Wunsch?" fragte er dann.

Mit einem Zittern der Erregung dat Effenberg: "Ich habe meiner Frau geschrieben, aber ich din ohne jede Nachzricht. Der Brief ist ihr doch zugegangen? Ich zermartere mir den Kopf, warum sie nicht schreibt, warum sie nicht herzfommt, ob ihr etwas zugestoßen ist. Vielleicht ist unser Kindschwer erkrankt . . . Berzeihen Sie, Herr Landgerichtsrat . . . aber . . . . Er konnte nicht weiter sprechen. Die Kehle war ihm wie zugeschnürt.

"Ich kann Sie beruhigen. Wenigstens in einer Hinsicht. Ihre Frau ist gesund . . . sie ist gestern von mir zur Sache vernommen worden."

Es war wie ein Schlag.

. . . also Herta wollte ihn nicht sprechen! Sie war hier gewesen, wenige hundert Schritt von ihm entsernt. Sie hatte ihm kein Lebenszeichen gegeben, hatte nicht geschrieben, hatte nicht das Verlangen ihn zu sehen! Sie wandte sich ab von ihm. Sie wollte, konnte nicht verzeihen.

Effenberg stöhnte auf. In diesem Augenblick verschwand alles andere vor der einen Erfenntnis. Er dachte nicht mehr an Schuld und Strafe, er dachte nicht mehr an den Vater. Nur an Herta dachte er —

Der kleine Herr mochte oft genug Zeuge ähnlicher Erregung, gleicher Szenen gewesen sein. Er schob die Akten sorgiam zusammen und ließ dem ersten Schmerz seine Zeit. Dann stand er auf und trat zu Egon, legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte: "Nun — nun! Ich verstehe schon . . . ja! Aber lassen Sie nur den Mut nicht sinken, Effenberg. Und seien Sie auch gerecht: leicht ist das nicht sür eine Frau. Den Geier auch! Und so wie mir gestern ihre Frau erschienen ist . . . so nach dem ersten Eindruck . . . muß sie's besonders schwer nehmen. Aber . . . ja . . . ich hab' immer gesunden, das wandelt sich ab. Kommt Zeit, kommt Rat, und die meisten Suppen werden nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht worden sind. Nur Geduld, und den Kopf hochhalten. Grad im Unglück. Ia . . . "

Anfangs hörte Effenberg faum, was der andere sprach. Es hämmerte in seinem Herzen, es schrie in seiner Seele nur: Herta! Hann empfand er doch die guten Worte gleich einer Wohltat. Empfand sie als die erste Äußerung menschlichen Mitgefühls, die ihm wurde. Empfand sie doppelt wohltuend, weil sie von einer Seite fam, von der er sie am wenigsten erwartet hatte. Er raffte sich zusammen. "Wir haben uns so sehr lieb gehabt . . ." stammelte er.

"Nun ja! Nun gut! Dann wird das schon wieder werden, Effenberg. Sie sind ja beide noch jung . . . ja . . . und wenn Ihre Frau erst die Überzeugung gewonnen hat, daß Sie tief bereuen, und wenn Sie Ihre Strafe abgebüßt

haben, dann wird sie auch anders denken als heute. Ja! Sie tun mir leid, Effenberg . . . darum spreche ich mit Ihnen über das Amtliche hinaus . . . ja . . . , um Ihnen ein bissel Mut in die sieche Seele zu blasen. Ich denke, den Hals wird die Sache nicht kosten, und schließlich werden Sie's schon überwinden. Sie beide!"

Effenberg schüttelte traurig den Kopf. Ich nicht, Herr Rat . . . und Herta . . . und meine Frau auch nicht."

"Nun — nun!" ·Der Richter lächelte. "Wenn Sie hier ftünden wie ich, Jahr aus, Jahr ein, und erführen, was ich hier erfahre, würden Sie anders reden. Es ist sogar zum Verwundern, was Menschenherzen alles überwinden können. Und nun gehen Sie und, hören Sie, blasen Sie nicht mehr Trübsal als nötig ist. Man kann in der Not auch zu viel des Guten tun."

Es war fo gut gemeint -

Aber zwischen ben engen Bänden der Zelle grübelte sich Effenberg erst recht in den ganzen Umfang seines Unglücks hinein.

Er war in den wenigen Jahren seiner She überaus glücklich gewesen, aber er hatte dies Glück eigentlich als etwas Selbstwerständliches hingenommen. Ein rechter "Haus im Glück", dem der Segen ungebeten in den Schoß fiel. Es hatte ja zwischen ihm und Herta auch kleine Verstimmungen gegeben, aber die hatten sich allemal aufgelöst wie Schneesslocken im Mai, und die Sonne schien ihnen dann desto wärmer. Meist gab er wohl nach, um der warmen, wohlstuenden Strahlen ihrer Liebe desto schneller wieder froh zu werden. Zu einem Ausringen der Meinungen und Ansichten, wenn die wirklich einmal auseinandergingen, war es nie ges

fommen. Er wußte ja, daß seine Frau die Härtere, die Willensfräftigere war.

Und nun brach das alles in Trümmer! Durch seine Schuld — gewiß — allein durch seine Schuld.

Unter den Trümmern hatte der zu Boden Geschmetterte immer noch gehofft, und die Hoffnung hatte ihn vor dem völligen Zusammenbruch bewahrt. Hertas Liebe, so meinte er, müsse schließlich doch stärker sein als ihr Abscheu vor dem, was er getan hatte. So stark, daß sie nicht von ihm lassen könne. Jetzt erst kam ihm zum grausamen Bewußtsein, wie schwer er irrte. Herta versagte sich ihm völlig, versagte ihm selbst das elendeste Witleid. Sie wollte sich loslösen von ihm, ganz und sür immer. Und wie er sie nun erkannte: sie nahm ihm auch das Kind.

Und Herta — grade sie mußte doch wissen, was ihn ins Unglück getrieben hatte! Mochte sie's nennen, wie sie wollte, mochte sie urteilen darüber so streng und so hart wie möglich — eine gemeine Handlung durfte sie's nicht heißen. Wenn sie ihn aber verächtlich von sich stieß wie einen gemeinen Berbrecher, dann konnte ihre Liebe auch früher nie so groß gewesen sein, wie er, wie sie beide geglaubt harten.

Säh wechselte an diesem Tage seine Stimmung. Er wollte zürnen und hassen. Er ballte die Fäuste, und ihm war, als müsse er mit dem Kopf gegen die Bohlentür anstennen, um sich zu betäuben, um vielleicht all seinem Leid ein Ende zu bereiten. Und dann kam wieder die schnmerzsvolle Sehnsucht über ihn. Der Zorn schwolz dahin. Er warf sich auf die Knie neben der Bettpritsche, umklammerte die Eisenstäde, stammelte heiße Liebesworte, als könnten die zu seinem Weibe dringen und ihr Herz rühren. Und er

sprang wieder auf und raste in der Zelle umher wie ein gesangenes Tier.

Schließlich kam der Wärter, der ihn vom Flur aus besobachtet haben mußte. Der Mann war nie barsch gewesen, heute wurde er es. Und die Demütigung wirkte. Effenberg schämte sich. Er senkte scheu den Kopf.

"... das geht so überhaupt mit Ihnen nicht weiter", sagte der Wärter. "Wenn Sie's nicht ändern, nuß ich Meldung machen, und dann mag unser Herr Doktor kommen. Da steht schon wieder das Essen. Nicht angerührt haben Sie's. Gestern auch nicht. Ich glaub' ja gern, Lampreten sind's nicht. Aber Sie dürsen nicht so von Kräften kommen. Das geht nicht. Also nun überlegen Sie sich's. Entweder Sie nehmen Vernunft an oder ich mach' Meldung. Oder legen Sie's vielleicht darauf an: wollen Sie ins Lazarett?"

Nein, nur das nicht. Da war die Einsamkeit der Zelle doch noch besser —

Der Mann hatte ja auch recht. Effenberg fühlte es selbst, er rieb seine Kräfte auf. Es ging nicht so weiter. Er mußte sich zusammenraffen. Es war Pflicht gegen sich, gegen sein Kind. Diese Pflicht konnte ihm auch Herta nicht rauben. Die Zeit mußte ja kommen, in der er wieder für sein Kind sorgen durfte. Auch die Zeit, in der er Herta beweisen konnte, wie keine Erniedrigung so groß ist, daß man sich nicht wieder aus ihr emporarbeiten könne.

So setzte er sich still und ruhig an das Fenster und aß das Stück Brot, das dort auf dem Tische lag. Es war grau und hart, aber er zwang es nicht nur deshalb, Brocken um Brocken, muhsam herunter. Er aß es aus Pflichtgefühl. Und zum ersten Male dacht er dabei: "Wie lange, wie lange wirft Du dies Brot des Kummers effen muffen?"

Gegen die Mittagsstunde des nächsten Tages hieß es, er solle in das Besuchszimmer geführt werden. Eine Dame erwarte ihn.

Das Herz schlug ihm zum Zerspringen, als er das hörte.

Also hatte er Herta doch unrecht getan! Also kam sie bennoch! Ganz klar war es ihm mit einem Male: sie hatte hart mit sich gerungen, bis die Liebe siegte. Sie kam, er würde sie sehen und sprechen, er würde die rechten Worte sinden ihr gegenüber! Sie kam: das war noch nicht Verzgebung und Versöhnung, aber es war doch der erste Schritt dazu. Gottlob — Gottlob!

Ein großer Jubel war in ihm.

Auf dem langen Wege durch die Korridorc, die Treppen hinunter froch zwar wieder die Angst in ihm empor. Das erste Wiedersehen mußte ja schwer sein für beide Teile. Aber er biß die Zähne zusammen. Sie kam — und das war die Hauptsache. Alles andere würde sich ebnen. Sie kam, sie kam, und nun hörte er endlich auch von seinem Kinde.

Aber als sich die Tür des Besuchszimmers vor ihm öffnete, sah er jenseits der Schranke eine Fremde stehen.

Ganz fremd wenigstens erschien sie ihm im ersten Augenblick. Und die Enttäuschung war so niederschmetternd, daß er den Kopf sinken ließ und regungsloß stehen blieb.

Da trat die Fremde bis dicht an die Schranke und sagte traurig: "Ggon —"

Die Stimme erkannte er. Langsam richtete er den Ropf hoch. Er hatte nur die Empfindung eines neuen Schmerzes:

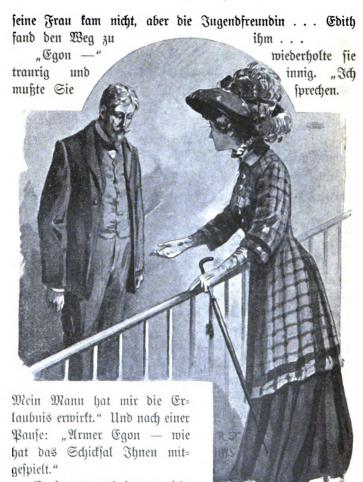

Er konnte noch immer nicht antworten. Er stand noch immer an derselben Stelle, von Enttäuschung, Scham und auch von Rührung gebannt. Nur wie durch einen Schleier sah er die schlanke, elegante Gestalt und das schön geschnittene Gesicht, sah dann doch auch die dunkeln Augen und das warme Leuchten des Mitleids in ihnen.

"Warum sind Sie nicht zu mir ober zu meinem Mann gekommen!" fragte Edith. "Alles wäre gut gewesen. — Aber ich bin nicht hier, um darüber mit Ihnen zu rechten. Ich wollte —"

Egon unterbrach sie, wie unter einem gewaltsamen Zwange: "Warum kommt Herta nicht? Ich verzehre mich, weil sie nicht kommt."

Sie hatte sich gut in der Gewalt, sie war auch auf diese Frage vorbereitet. Ganz ruhig sprach sie und sanst: "Lassen Sie ihr Zeit, Egon. Sie muß sich erst zurechtsinden. Das ist sehr hart für Sie, aber es ist nicht zu ändern. Ich kann Ihnen wenigstens sagen, daß Ihre Lieben gesund sind. Ich komme von Ihrer Wohnung. Ich habe soeben Ihr Kind gefüßt und bringe Ihnen Grüße von Ihrer Schwester . . ."

"Und Herta . . ."

"Lafsen Sie ihr Zeit!" wiederholte sie. "Daß sie schwer gelitten hat und noch leidet, brauche ich Ihnen nicht zu verschweigen, auch nicht, daß sie jetzt noch sehr ditter ist. Aber das wird sich geben — ganz gewiß, Egon. Machen Sie nicht so verzweiselte Augen. Ich möchte mich heut schon dasür verdürgen, das alles, alles wieder ins rechte Geleise kommt." Sie versuchte einen leichteren Ton anzuschlagen. "Und nun kommen Sie einmal etwas näher heran, soweit es diese Schranke und die Vorschrift erlauben. Die Hand darf ich Ihnen eigentlich nicht reichen, ich könnte Ihnen ja einen Kassiber oder wie man das Ding nennt, zustecken. Nicht wahr, Herr Landgerichtsrat?"

Egon bemerkte erst jetzt, daß der Untersuchungsrichter Frau von Siegern persönlich begleitet hatte. Der kleine Herr hielt sich im Hintergrunde; lächelnd sagte er: "Die gestrenge Themis ist bekanntlich blind. Ich drücke also beide Augen zu, gnädige Frau. "In diesem Fall ist mein Gewissen besruhigt, über jede Vorschrift und Schranke hinweg."

Langsam kam Egon näher. Seine Glieder waren schwer wie Blei. "Ich danke Ihnen, daß Sie gekommen sind", sprach er mühsam. Dann fühlte er, wie Edith seine Hand ergriff. Er fühlte den Pulsschlag ihres Blutes und ihm war, als wolle sie ihm neue Spannkraft und neue Hoffnung eins flößen, so kräftig hielt ihre Hand die seine fest.

"Armer Egon, wie schlecht Sie aussehen —"

Da kam wieder ein Gefühl der Scham über ihn. Zum ersten Mal empfand er, daß er sich auch körperlich vernachelässigt hatte. Er trug noch den Anzug und die Wäsche, in denen er im Gefängnis eingeliefert warden war. Das Haar mochte ihm unordentlich über das Gesicht hängen, und er war unrasiert.

Sie hatte es ganz anders gemeint, aber sie fühlte, als sie das Blut in seinem blassen Gesicht aufsteigen sah, ihm sofort nach. "Ich habe mich schon erkundigt, Egon, und der gestrenge Hern hier hat mir gesagt, daß Sie ein ganz eigenssinniger Mensch sind. Keine Selbstverköstigung — ich bitte Sie! — das ist kleinlich. Dafür lassen Sie nur mich sorgen, und für den übrigen Menschen auch ein wenig. Mir gegensüber werden Sie doch nachgiebig sein?"

"Bitte nein, guädige Frau. Ich will alles tragen, wie es mir auferlegt ift. Ich will keine Ausnahmen machen. Nur

— wenn Sie Herta oder Lore veranlassen könnten, mir etwas Basche zu senden —"

"Selbstwerständlich sorge ich dafür. Und nun etwas anderes —"

Es schien, daß sie alles vorbedacht hatte. Sie sprach von der Verteidigung und daß ihr Mann bereits mit einem der ersten Verteidiger verhandelt hätte. Sie sprach auch von der Direktion der Bank und daß die Herren geradezu bestauerten, die Anzeige erstattet zu haben. Sie sprach davon, daß man auf eine gelinde Strase hoffen dürste. Sie wurde so lebhaft, daß der Untersuchungsrichter sie schließlich unterstrach: "Nun — nun — gnädige Frau, die Themis sieht zwar nichts, aber sie ist nicht taub, und alles darf sie nicht hören."

Egon hatte schweigend gestanden. Er war tief ergriffen von all der Güte, all der warmherzigen Teilnahme. Das Herz wurde ihm warm, und dabei war doch über allem die große Traurigseit in ihm: warum steht hier nicht Herta und und spricht wie diese?!

Nun, da Frau von Siegern schwieg, schüttelte er den Kopf: "Ich danke Ihnen aus ganzer Seele, gnädige Frau . . . nein . . . Edith. Aber ich bitte Sie, tun Sie nichts für meine Verteidigung. Ich will nicht, daß irgend einer der großen Herren sich um mich bemüht. Wan mag mir einen Offizialverteidiger stellen, und dann will ich in Ergebung die Strafe auf mich nehmen, die ich verdiene."

"Das ist Eigensinn in trassester Form. Das ist Marrheit — " ereiferte sie sich.

"Ich will nicht. Ich will in vollem Maße büßen, was ich verschuldet habe, ich will nicht, daß man an mir eine

Wohrenwäsche versucht. Es sträubt sich alles in mir dagegen. Nur einen Wunsch habe ich, und den hab' ich ja schon dem Herrn Untersuchungsrichter ausgesprochen: daß meine Ansgelegenheit, sobald es möglich ist, zur Verhandlung kommt."

Diesmal war sie es, die traurig den Kopf senkte. Dann sagte sie: "Sie machen sich und Ihren Freunden alles uns nötig schwer, Egon. Aber ich muß mich fügen. Und nun will ich Ihnen noch von zu Hause erzählen."

Sie sprach ihm von dem kleinen Franz, von Lore und doch auch, wie Herta sich ihr Leben eingerichtet hätte. Sprach davon in ihrer warmherzigen Weise, die ihm wohltun mußte, auch wenn sie Dinge berührte, die Schmerzvolles in sich bargen.

Dem Landgerichtsrat in feiner Ecke wurde die Zeit nicht lang. Das war doch einmal wirklich etwas Neues, eine kleine Sensation! Die stadtbefannte Schönheit, die elegante Gattin eines der bedeutendsten Großindustriellen, die Gesellschaftslöwin, die Batronesse aller möglichen Wohlfahrts= und Wohltätig= feitsveranftaltungen im Besucheraum des Befängniffes, im Gespräch mit einem kleinen, eigentlich recht unbedeutenden Bankbefrandanten! Juristisch-amtlich genommen, wirklich kein interessanter, sondern ein unbedeutender Fall: dieser Beamte, bessen Obhut ein paar Millionen an Wertpapieren anvertraut waren und der sich, ausgerechnet, mit zweiundzwanzigtausend Mark begnügte! Menschlich, nun ja, da lag die Sache freilich anders: Dieser junge Mensch, der ohne Zweisel bas Opfer eines leichtfertigen Baters geworden war, hatte das Zeug in sich, überall Sympathien zu erwecken. Obgleich er eigentlich auch nicht über den Durchschnitt hinausragte, war eine Note in ihm, die die Herzen klingen machte. Nun ja! Nun gut!

Aber das menschlich Interessanteste war doch der Gegensat zwischen der Frau hier und der anderen Frau gestern beim Berhör. Die hier mar - ja! - die hier mar gang Raffe, aans Efprit, mit einem wohl nur mühsam gedämpften Temperament, das mit äußeren Bedenken spielte. Die andere ja, bei der kenn' fich der Beier aus: da war alles Affuratesse, äußerste und äußerliche Ordnung, ein Zusammenschauern vor jedem Außergewöhnlichen; und dabei machte sie doch Ginbruck, war in ihrer Art felbst etwas Außergewöhnliches, solch Menschenkind von der Sorte, aus der eigentlich wohl die rechten Belben und Belbinnen, die wahren Rreugträger bes Lebens geschnitt werden mögen. Nun ja - nun gut: aber gerad' was Hinreißendes hatte diese andere nicht. Ober es lag eben im Berborgenen. Der Mann ba wenigstens, ber arme Rerl, bem stand's auf bem hübschen Gesicht geschrieben, daß er unter den dunklen, feurigen Augen dort und bei all ben auten Worten ber einen immer und immer boch nur an die andere dachte -

Und nun war's wohl Zeit!

Er räusperte sich und zog die Uhr. "Gnädige Frau —" "Gleich, gleich, Herr Rat —" Sie sprach noch ein Weilchen fort und brach dann ab. Es war, als fühlte auch sie, daß die Ausmerksamkeit Egons erlahmte.

"Auf Wiedersehen in einer glücklicheren Stunde!" schloß sie und reichte ihm noch einmal durch die Schranke die Hand, drückte kräftig, wie vorhin, die seine: "Kopf hoch und Mut für die Zukunft. Wir zimmern sie schon. Auf Wiederschn, Egon!"

## 5. Rapitel.

Perta hatte möglichst schnell ihre Wohnung aufgegeben, obwohl es nur mit Opfern möglich gewesen war. Lieber zu allen Opfern auch noch diese bringen, als sich von all den bekannten Augen anstarren lassen, daß ihr immer aufs neue die Schamröte ins Gesicht trat! Es war zwar niemand aus der Nachbarschaft unfreundlich gegen sie gewesen, sie hatte im Gegenteil manches Anzeichen des Mitgefühls erfahren, aber das änderte nichts an der Tatsache, daß ihr das Berweilen in der gewohnten Umgebung unerträglich war. Draußen in der äußersten Vorstadt, wo sie niemand kannte, hatte sie eine winzige kleine Bohnung in einem hinterhause genommen. Die Mittel zum Umzug und für bas tägliche Leben gewann sie durch den rücksichtslosen Verkauf alles Entbehrlichen. Was von der Einrichtung Eigentum ihres Mannes war, stellte sie ber geschädigten Bank zur Verfügung, und als die in einem fehr höflichen Briefe verzichtete, ftapelte fie es in einer Bodenfammer auf. Sie wollte burch nichts an ihn erinnert sein.

Edith hatte sich ihr sofort zur Verfügung gestellt. Sie lehnte rundweg ab, sprach es aber ebenso rückhaltlos aus: "Wenn ich einmal in wirklicher Not sein werde, komm' ich zu Dir. Jest muß ich versuchen, mich auf die eigenen Füße zu stellen. Tät' ich's nicht, käme ich um."

Sie weinte nicht, sie klagte nicht, sie äußerte auch keinen Zorn. Auch nicht über Egon. "Ich will nur an die Zukunft



Erst wollte sie den Brief gar nicht annehmen. Dann nahm sie ihn, rieß ihn auf, aber las ihn nicht, warf ihn auf die Tischplatte und stieß ihn dort noch verächtlich zur Seite. Zur Schwägerin, die ihr gegenüber saß, sagte sie: "Eine Epistel von Eurem Vater. An mich! Was er mir wohl sagen könnte? Er — mir! Wenn Du willst, lies Du. Mich ekelt."

Lore rührte sich nicht. Sie langte nicht nach dem Briefe, sie widersprach nicht. Nur eine flammende Röte zog über ihr Gesicht, und in ihre Augen traten große Tränen.

Es war eigentümlich: Herta konnte Lore nicht weinen sehen. Sie war überhaupt nachsichtiger und weicher gegen die kleine Schwägerin als je. Auch jetzt schien ihre Äußerung ihr leid zu tun. Ein paar Minuten saß sie still und regungs- los, dann griff sie doch nach dem Briefe, las ihn schnell durch und lachte kurz und bitter auf. Ein einziges Mal. "Deinem Bater geht es, wie er schreibt, gut. Er ist in Athen und wird dort bleiben, so sagt er — wahrscheinlich bis zur Beendigung des . . . des Prozesses. Er hat geschäftslich in Griechenland zu tun." Damit stand sie auf, mit dem Briefe in der Hand.

Nun bat Lore doch: "Darf ich ben Brief nicht lesen?" Da sann sie einen Augenblick und sagte schließlich kurz, aber nicht unfreundlich: "Nein —" und ging hinaus.

"Mein liebes armes Kind!" hatte Bater Effenberg gesichrieben. "Kannst Du wohl ermessen, wie tief unglücklich ich bin? Zerschmettert und untröstlich fühle ich mich, und am schwersten und schmerzlichsten lastet auf mir, daß ich nicht zu Euch darf, Euch nur aus der Ferne trösten und beistehen kann. Wer vermochte zu ahnen, welch unheilvolle Wendung diese Affäre nehmen würde! Wie beklage ich meinen guten, lieben Egon und Euch alle. Wie seltsam das Geschick waltet: zwei Stunden, nachdem ich in London alles glücklich abge-

wickelt hatte, las ich zufällig in einer deutschen Zeitung die schreckliche Nachricht. Eine kurze Notiz nur, aber sie sagte mir ja alles. Wein Kind, ich habe bittere, bittere Tränen vergossen, ich alter Maun!

Aber laß Du ben Kopf nicht sinken, liebe Herta. Du bist ja immer ein tapferes Frauchen gewesen, Du wirst Dich auch jett bewähren. Man muß vernünftig benken. Die schwere Zeit wird vorübergehen, und auf das Gewitter folgt Sonnenschein. Nur Mut! Mut! Und noch einmal Mut!

Ich mußte geschäftlich nach dem Piräus. Es handelt sich um ein großes Unternehmen, eine Erzgrube bei Larissa. Wenn ich Euch so zunächst fern bleiben muß, so ist mein Herz doch bei Euch. Ich denke täglich, stündlich nach dort, und daß ich für Euch sorge, ist nur selbstverständlich. Ansliegend findest Du einen Scheck über zweitausend Mark. Die eine Hälfte ist sich bestimmt, liebe Herta. Mit der anderen, so wünsche ich, soll Lore die Reise hierher bestreiten. Ich möchte daß Kind um mich haben in meinem Gram, und ihr wird es wohltun, die herrlichen Eindrücke, die dies Land bietet, in ihr junges Gemüt aufzunehmen. Schreibe mir gleich, wann ich Lore erwarten kann . . . ."

Draußen in der kleinen Küche, am Herdfener, hatte Herta den Brief noch einmal gelesen. Diesmal lachte sie nicht, aber es zuckte weh um ihren Mund. Das war wieder einmal ganz Vater Effenberg! Er hatte sich in Sicherheit gebracht, für den Fall, daß er irgendwie in das Verfahren gegen Egon verwickelt werden sollte. Griechenland lieferte voraussichtlich nicht aus. Er hatte die schönsten Worte, aber dabei hatte er doch bedacht, daß sein Vries vielleicht irgends

wie in falsche Hände fallen könnte: jede Andeutung auf seine Schuld fehlte. Geld schickte er freilich — Geld.

Hamme. Sie zog sie wieder zurud.

Nein, das wäre blaffe Torheit gewesen. Sie zwar, das fühlte sie, würde keinen Pfennig von diesem Gelde anrühren. Aber es sollte ausbewahrt bleiben . . . für den anderen.

Und dann sann sie weiter. Schon als sie zum ersten Male den Brief überflogen hatte, war sie fest entschlossen gewesen, Lore nicht reisen zu lassen, ihr nicht einmal Mitzteilung über den Wunsch des Baters zu machen.

Sie nannte das vor sich selber Pflicht. Das war es auch. Alles sträubte sich in ihr, das junge Ding mit dem weichen Herzen und dem starken Temperament diesem Bater zu überantworten. Aber es war doch nicht nur Pflichtgefühl. Sie dachte mit jähem Schmerz an die Möglichkeit, sich von Lore trennen zu müssen.

In den wenigen Jahren ihrer She hatte sie das junge Mädchen nicht selten als eine Last empfunden, in der Enge des Haushalts, auch in ihrem Verhältnis zu Egon. So anspruchslos und liebenswürdig Lore war, sie war doch immer eine Dritte. Wenn sich die Möglichkeit einer Trennung geboten hätte, Herta würde ihr mindestens nicht stark widersstrebt haben. Nun war das anders geworden, und sie wunzberte sich selbst darüber: sie hätte Cleonore nicht missen können. Ihr Anblick bereitete ihr eigentlich Schmerz; er hielt ja unsausgesetzt die Erinnerung wach. Aber dieser Schmerz mußte wohl zu denen gehören, die wohltätig wirken

Sie, die sonst alles und jedes bis zum Ende auszus benken pflegte, machte hier in ihren Folgerungen unwillfürlich Halt. Sie wollte sich nicht klar barüber werben, was sie jest so stark zu Lore hinzog. Gerade jest wieder.

So stark, daß sie nun den Brief beiseite brachte, um wieder in das Wohnzimmer zurückzueilen. Sie mußte der Schwägerin ein gutes Wort sagen.

Als sie eintrat, fand sie Lore noch auf demselben Plate sitzend. Nur den Kinderwagen hatte sie herangezogen, den Kleinen herausgenommen und auf den Teppich gesett. Da strampelte und krakehlte er jett nach Herzeuslust. Und Herta stand eine Weile neben dem Stuhl der Schwägerin, sah dem drallen Buben zu, wie der die runden Glieder reckte und krähte und dann ein paar Momente still lag und seine blauen Augen von der einen zur andern gehen ließ. Das war nun all ihr Glück — und hatte Egons Augen —

Immer wieder stieß sie es aus den erwachenden weicheren Stimmungen in ihre Harte zurud.

Sie setzte sich an den Tisch und begann ganz ruhig, fast geschäftsmäßig mit der Schwägerin zu sprechen.

Bor ihrer Heirat war sie brei Jahre auf der Redaktion der Modenwelt als Zeichnerin tätig gewesen. Ihr Talent war an sich nicht groß, aber sie besaß die Gabe peinlich gesnauer Aussiührung, in ihren Zeichnungen saß jeder Strich haarscharf an der richtigen Stelle, und das wurde hier, wo es sich um die erakte, klare Wiedergabe von Roben, Hiten, Handarbeiten handelte, sehr geschätzt. Man hatte sie gut bezahlt, sie konnte damals sogar Geld für ihre Aussstatung zurücklegen. Gestern nun war sie auf der Redaktion gewesen und hatte gebeten, sie wieder aufzunehmen. Schweren Herzens war sie hingegangen; sie hatte gemeint, man würde ihr auch dort Vorurteile entgegenbringen, man würde sie mindestens

mit neugierigen Blicken mustern. Aber man war bereitwillig und freundlich auf ihre Wünsche eingegangen, ja die Direktrice hatte ihr allerlei Liebenswürdigkeiten gesagt, der Atelierchef ihr ein gegen früher erhöhtes Honorar bewilligt.

Nun galt es aber, ben kleinen Haushalt auf ber neuen Grundlage einzurichten, und darüber sprach sie mit der Schwäsgerin. Sie mußte ja den größten Teil des Tages fern bleiben, auf den Schultern Eleonorens lag dann nicht nur alles Wirtschaftliche, lag vor allem auch die Sorge für das Kind. Einen Dienstboten zu halten, dazu langte es nicht.

Lore hörte und nickte hier und tat dort ein paar verständige Zwischenfragen. So verständig, so ruhig, so sachslich und auch so lieb, daß Herta disweilen dachte: "Das hätt' ich nicht erwartet; das ist ja wirklich, als ob ich an ihr eine rechte Stüße haben würde." Aber Lore hielt dabei den Blick gesenkt, sie sah die Schwägerin nicht an, und die bemerkte nicht, wie die schlanken Mädchenfinger sich unter dem Tisch seit verschränkten und preßten; wie hinter all dem aufmerkslamen Zuhören und dem wägenden Fragen das Kingen nach einem Entschluß stand.

Immer war Lore sich der Autorität Hertas bewußt gewesen; immer hatte sie in ihr die Ältere, Überlegenere respektieren müssen. Das war nicht ohne kleine Rebellionen früher, kleine Reibereien später abgegangen, aber Herta hatte sie stets im Keim unterdrückt, mit ruhiger Gelassenheit meist, auch mit einem ernsten, entschiedenen Wort, wenn es ihr erforderlich schien. Sie empfand sich durchaus im Mutterrecht dem jungen Dinge gegenüber, hatte das ausgeprägte Gesühl mütterlicher Verantwortlichseit. Der Gedanke kam ihr gar nicht, daß in

Lore sich jett schon ein größerer Selbständigkeitstrieb ents wickeln könnte.

Und nun öffneten sich plötzlich die großen Rehaugen weit, blickten sie ernst an, und Lore sagte: "Ich muß Dich etwas fragen — " Es kam noch zagend und unsicher heraus, aber dann zog die Kleine die Hände unter der Tischplatte hervor, legte sie vor sich hin, ganz sest geschlossen, und wiederholte bestimmter: "Ich muß Dich etwas fragen, Herta!"

"So frag' boch!"

Die junge Brust atmete schwere. Es wurde Lore nicht leicht. Ihr Blick glitt von der Schwägerin zu den auf dem Tisch verschlungenen Händen herunter, als könnte sie sich bei denen Willensfraft holen, und hob sie dann wieder.

"Aber so frag' boch, Lore!" wiederholte Herta etwas ungeduldig. Sie glaubte immer noch, die Frage würde auf irgendeine wirtschaftliche Angelegenheit Bezug haben.

"Ich muß Dich fragen, Herta — wann Du zu Egon gehen wirft . . . "

Lore stieß es hervor. Und kaum war es heraus, so senkten sich ihre Augen.

Eine Minute lang war Herta sprachlos. Sie fühlte das Hulfes am Halfe.

Es war fast dieselbe Frage, die Sdith Siegern schon zweimal an sie gerichtet hatte. Beide Male hatte sie ihr ein entschiedenes "Nie" entgegengestellt, und beide Male meinte sie Siegerin geblieben zu sein. Diesmal war es ganz anders. Wit der langjährigen Freundin hatte sie sich in solch eine Erörterung einlassen können — mit diesem Kinde dort: Nein! Rein! Sie war ja gerecht genug, um die Parteinahme, die in Lores Frage lag, der Schwester zugute zu halten. Aber

sie war, nach dem ersten Staunen, sofort fest entschlossen, die Wiederholung dieser Frage unmöglich zu machen.

"Liebe Lore," sagte sie möglichst ruhig, "ein für alle Male: das geht nur mich und — und Deinen Bruder an, aber nicht Dich. Ich bitte Dich, um des Friedens unseres Zusammenlebens willen, diese Angelegenheit nie wieder zu berühren. Du bist auch noch viel zu jung dazu, um Dich hineinzumischen."

Lore zuckte schmerzlich zusammen. Sie schwieg ein paar Augenblicke und faß mit tief gesenktem Scheitel. Aber bann schlug sie die Augen wieder groß auf, und sie hefteten sich vorwurfsvoll auf die Schwägerin. Sie schüttelte den Kopf und sprach traurig: "Das geht nicht, Herta. Das kann ich nicht. Das kannst Du auch gar nicht verlangen. Du mußt Dir boch benken können, daß alle meine Gedanken, Tag und Nacht, Stunde um Stunde, immer bei Egon find! 3ch hab's 'runtergewungen. Aber nun muß es heraus -- " Und sie sprang stürmisch auf, sie schlang die Arme um Herta und flehte unter fturzenden Tranen: "Geh zu Egon! Sei gut zu ihm in seinem Unglück! Er hat gefehlt . . . ja . . . schwer gesehlt. Aber Du liebst ihn doch. Ihr seid doch Mann und Frau, und nichts auf der Welt fann Guch scheiden. Er grämt sich gewiß tot in seiner Belle, daß Du nicht zu ihm fommst. Allein und verlaffen und bedrückt, wie er fein muß — Ich flehe Dich an: geh' zu ihm."

Es brach wie eine lang zurückgebämmte Flut von Lores Lippen. Sie achtete gar nicht darauf, daß die Schwägerin sich ihrer zu erwehren, ihre Arme zu lösen suchte. Immer fester umklammerte sie Herta und unter Tränen und Schluchzen sprach sie weiter: "Immer muß ich an Egon denken — immer

— immer nur an ihn. Er ift so gut und so lieb zu und allen gewesen, auch zu Dir — das hast Du selbst oft gesagt. Und er ist doch kein Verbrecher. Auch daran hab' ich denken müssen: man kann reines Herzens schuldig werden. Ich weiß doch, wie er's wurde. Einzig und allein aus Liebe zu unserem Vater. Siehst Du, Herta, daran solltest Du denken! Und daran, daß der liebe Gott ihm ganz gewiß verzeihen wird. Da darsst Du nicht so hart bleiben. Geh zu ihm . . . liebe Herta, geh zu ihm . . . .

Sie konnte nicht weiter. Das Schluchzen wurde übergewaltig. Und endlich vermochte Herta sich frei zu machen. Sie schob die Schwägerin zurück und rief mit bebender Stimme: "Nein!"

Nichts als Nein.

Zitternd vor Erregung, mit beiden Händen vor dem tränenüberströmten Gesicht stand die Kleine vor ihr. Sie tat ihr doch leid. Und mehr als das: sie fühlte mit ihr, trot alleden. Unter dem stürmischen Gesühlsausdruch Lores war ihr eine Saite erklungen, die sie selbst nur mühselig zum Schweigen gebracht hatte, immer aufs neue zum Schweigen bringen mußte. Auch jetzt wieder. Sie wußte ja: solange Du lebst, wird der Kamps in Dir nicht aushören, es müßte benn ein Wunder geschehen. Aber nachgeben konnte sie nicht.

So sagte sie denn sanft: "Beruhige Dich, Lore. Wenn Du älter bist, wirst Du die Motive meines Handelus besser verstehen. Glaube nicht, daß es mir leicht wird. Aber es muß dabei bleiben: zwischen mir und Deinem Bruder ist eine Gemeinsamseit nicht mehr möglich. Er hat das alles versnichtet." Und bitterer, leidenschaftlicher schloß sie: "Ich hab' ihn herausreißen müssen aus meinem Herzen."

Sie bereute das lette Wort im gleichen Moment. Denn Lore riß die Hände vom Gesicht und rief ihr fast wie im schmerzvollen Triumph zu: "Das kannst Du ja gar nicht!"

Sben noch hatte sie sich selber gesagt: Du wirst darum kämpfen muffen, solange Du lebst. Und nun tönte es ihr aus dem Munde der Siedzehnjährigen: Das kannst Du ja gar nicht! Der Sinn war der gleiche — und Herta wußte: es war die Wahrheit! Solch eine Wahrheit, gegen die man in schlaflosen Nächten auringt, die man sich nicht zugestehen will, und die doch nimmer aufhört, in uns zu pochen und zu wirken.

Sich selber nicht zugestehen — erst recht aber anderen nicht. Und so gab Herta schärfer, als sie bisher gesprochen hatte, zurück: "Das habe ich nur mit mir abzumachen! Ganz gewiß aber steht Dir kein Urteil zu!"

Immer wenn Herta schärfer sprach, zuckte die Schwägerin zusammen. Auch jetzt wieder. Diesmal senkte sie aber die Augen nicht wie sonst, sie sah der Frau des Bruders grad und offen ins Gesicht. Ihre Lippen öffneten sich, sie wollte sprechen. Aber sie zwang die bitteren Worte, die sich in ihr empordrängten, wieder zurück. Der Respekt vor Herta war noch zu groß. Leise und traurig sagte sie schließlich nur: "Dann kann ich nicht bei Dir bleiben . . . dann muß ich gehen . . ."

"Du — gehen?"

Es kam Herta trot allem völlig unerwartet. Sie empfand es zuerst nur als eine ganz ungehörige Absage, als Ausslehnung, als kindischen Trot. Jahre hindurch hatte sie wie eine fürsorgliche ältere Schwester, wie eine Mutter an dem Kinde da gehandelt, und nun fündigte ihr das die Freund-

schaft! Rundweg . . . ,ich muß gehen'. Anstatt der Danksbarkeit, die sie gerade jetzt erwartet hätte, daß sie unter den schwierigsten Verhältnissen Lore bei sich behielt, erklärte die einsach: "Dann muß ich gehen'. Sie war empört. Ihr schoß durch den Sinn: ob da nicht etwa Papa Effenberg dahinter steckt?!

Lachen hatte sie mögen. Aber sie big bie Bahne zus sammen. Es war wie ein Schlag gewesen.

Da wimmerte der Kleine auf. Er mochte auf dem Teppich ein Stückchen fortgekrochen sein und hatte sich wohl am Tischbein gestoßen. Und gleich wandte sich Lore, lief hinüber, kniete neben Franz nieder, richtete ihn auf, liebkoste ihn und rief: "Erschrick nicht, Herta. Es ist nichts. Er hat sich nichts getan." Plötzlich hatte ihre Stimme wieder den alten, süßen, lieden Klang.

Nun war die Mutter auch schon neben ihr und nahm ihr das Kind aus den Händen. Sie bedauerten es zusammen, spielten mit ihm, bis es sich beruhigte. Und sie wurden beide darüber selbst ruhiger.

Lore dachte schon wieder: "Haft Du auch nicht zwiel gesagt? Sie hat ja recht, Du bist noch so jung, Du hast vielleicht wirklich noch nicht das richtige Urteil. Nur in einem freilich ist nichts abzuhandeln, gewiß: Herta ist zu hart, ist ungerecht gegen Egon. Aber wer weiß, ob sie nicht umzustimmen ist, ob sie sich nicht auf sich selber besinnt? Denn sie liebt ihn doch, heut wie immer, und wenn sie's hundertmal leugnet . . . .

Und Herta empfand wieder dasselbe Gefühl, das sie so oft in dieser Schmerzenszeit beschlichen hatte: "Ihr Anblick schon weckt die wehsten Erinnerungen, und doch möchtest Du



ihn nicht missen. Aber babei mischte sich auch ein klein wenig verstandesmäßige Überlegung hinein: "wenn sie's wahr machte und ginge, was würde mit ihr? Würdest Du nicht die Bersantwortung tragen? Aber auch, wie würde sie Dir sehlen! Du müßtest eine fremde Person annehmen, wenn Du Deiner Tätigkeit frei nachgehen willst. Und sieh doch nur, wie der Franz an ihr hängt! Und gut zu ihm und zuverlässig für ihn ist sie —'

So ebbte die Flutwelle von beiden Seiten noch einmal zurück.

Als sie endlich den Kleinen in seinen Kinderwagen frisch gebettet hatten, nahm Herta den Kopf der Schwägerin zwischen beide Hände und gab ihr einen Ruß. "Wir wollen Frieden schließen, Lore —" sagte sie. "Um Bubis willen, wenn Du's sonst nicht tun wolltest."

Bärtlichkeiten war Lore nicht gewohnt. Geküßt — hatte Herta sie überhaupt je geküßt?! Sie empfand es als etwas ganz Besonderes, als Beweis, daß Herta ihr im Innern doch recht gab. Und dann — wahrhaftig — um Bubis willen mußte sie sich überwinden, mußte warten — warten können. Es kam ihr recht aus dem Herzen, als sie leise entgegnete: "Uch...ich hätt's ja nicht ertragen, mich von Bubi zu trennen..."

Aber ihre Stellung zueinander war doch verändert. In Lore war das Gefühl der Unterordnung im Erlöschen, und Herta hatte in dem jungen Mädchen zum ersten Male den selbständigen Menschen kennen gelernt. Sie rechnete seitdem damit.

Drei, vier Tage vergingen, ohne daß fie auf Egon zuruct- tamen.

Sie waren auch wenig zusammen, viel weniger als früher. Berta mußte schon fruh in ihre Ateliers. Gie nahm, um Reit zu sparen, ihr Mittagessen in einem kleinen Restaurant und kam erst in der Dämmerstunde heim. Dann war sie meist sehr erschöpft. Die Arbeit sei ihr noch ungewohnt, sagte sie wohl. Aber Lore mußte es besser: es war nicht nur die Tagesarbeit: es waren die schlaflosen, ruhelosen Nachtstunden, die an ihrer Kraft zehrten; nicht die Arbeit allein bleichte die Frische ihrer Wangen und ließ ihre Augen ermatten, das stete Ringen mit den eigenen Gedanken machte sie elend. Jedesmal, wenn ein Brief von Egon tam, und er schrieb häufig, schrak sie zusammen. Sie steckte ihn hastig fort, ohne ihn in Gegenwart der Schwägerin zu erbrechen. Lore aber hatte es doch beobachtet, daß sie diese Briefe in der Stille las und wieder las. Und die Kleine gedachte hoffnungsfroher des Tropfens, der den Stein höhlt.

So nahm sie an einem Morgen den Mut zusammen und sagte: "Ich möchte heut zu Egon gehen, Herta. Ich hab' solch rasende Sehnsucht. Damit Du Dich nicht sorgst: ich sprach schon mit Frau Kübler von nebenan. Die nimmt Bubi auf zwei Stunden, und da ist er gut aufgehoben."

Hugenblicke vor sich hin. Dann entgegnete sie ruhig: "Geh nur —"

Wieder raffte Lore Mut und Vertrauen zusammen und bat: "Haft Du nichts an Egon zu bestellen? Darf ich ihn von Dir grüßen?"

Da schüttelte Herta den Kopf. Stand auf und ging hinaus.

Der Stein war boch noch zu hart.

Für Lore war's ein Freudentag voll herber Schmerzen. Ihr Herz jubelte und ihre Lippen zuckten vor Weh. Sie hatte sich das alles viel leichter vorgestellt, hatte geglaubt, als Schwester ohne Schwierigkeit zu Egon gelangen zu können, hatte noch nie hinter hohe Gefängnismauern geschaut. Sie hatte wohl gefürchtet, Egon niedergeschlagen und traurig zu sinden, aber ihr kindlicher Sinn erwartete nicht, daß die kurze Untersuchungshaft den Bruder so völlig verändert haben würde.

Dabei hatte sie noch Glück. Ein freundlicher Beamter nahm sich des hübschen Mädchens, das so scheu und unschuldig bat und fragte, an. Er führte Lore zu dem Untersuchungszichter. Der Vielbeschäftigte hatte gerade eine halbe Stunde Zeit; tat einige teilnehmende Fragen, nickte und nickte wieder, gab seinem Protofollsührer eine kurze Weisung und sagte: "Rommen Sie, kleines Fräulein. Es ist mir lieb, daß sich endlich ein Verwandter um Herrn Effenberg kümmert. Er hat's nötig." Es klang fast wie ein Vorwurf und schnitt Lore ins Herz. Warum war sie auch so lange seig gewesen?

Die Tränen stürzten ihr aus den Augen, als sie Egon gegenüberstand. Guter, lieber Gott! Hohlwangig und bleich war er, die Augen lagen so ties! Aber dann hörte sie doch die alte Stimme und hörte das Beben froher Überraschung darin: "Ach, Lore! Du — Lore! Schwesterchen!"

Sie hatte ihm so viel zu sagen und sprach doch nur wenig. Immer, wenn sie zu sprechen anfing, kam das Schluchzen in ihre Stimme. Dann nahm sie alle Kraft zusammen. "Ich will doch tapfer sein." Aber es ging nur mühsam. Die Fremben, der Wärter drüben hinter Egon, der Mann mit dem eckigen, gleichgültigen Gesicht, hüben der Richter neben ihr, der ihr dann und wann gut zusprach, bedrückten sie, und

auch wenn das nicht gewesen wäre: jedesmal, wenn sie den Bruder ansah, quollen ihr wieder die Tränen. Sie konnte es nicht zwingen.

Nur von Bubi sprach sie viel. Von dem lieben, süßen Jungen, der nun schon so drollige Gehversuche machte und ber so komisch pappelte; ganz deutlich schon Papa, Mama —

Egon strich sich nervös die langen Haare aus der Stirn: "Ja, Bubi! Küß ihn! Küß ihn von seinem armen Bater! Aber nun erzähl mir, wie Ihr Guch eingerichtet habt . . . und von Herta."

Da gab sie benn Auskunft über alles Außerliche und sah, daß er wartete und wartete. Sah wie seine fragenden Augen immer größer und sehnsüchtiger und trauriger wurden.

Bis sie's schließlich nicht mehr ertragen konnte und hastig log: "Herta freute sich, daß ich zu Dir wollte . . . sie läßt Dich grüßen."

Ein flackerndes Rot flog über sein Gesicht, und er schöpfte tief Atem. Ganz dicht trat er an die Schranke heran. "Ift das wahr? Ift das auch wahr, Lore?"

Sie nickte: "Wenn ich's Dir sage Egon — " und sie hielt diesmal wirklich tapfer seinem Blick stand.

Er hatte die Hände um einen Stab des Gitters versschränkt. Immer noch sah er sie zagend und zweiselnd an. "Ach, Lore . . . wenn ich's doch glauben könnte. Nicht einen meiner Briefe hat sie beantwortet . . ."

Mit einem Male kam ihr das rechte Wort. "Aber sie benkt an Dich. Immer und immer. Ich weiß das doch, ich seh' das doch! Und es wird schon werden, Egon. Hab nur Geduld!"

Das war derfelbe Trost, den ihm die andere gebracht hatte — Edith —, das war dieselbe Hoffnung, an die er sich selbst immer auß neue anklammerte, wenn das Verzagen ihn ganz übermannen wollte, Auch jetzt griff er zu, nickte und sagte: "Ja, Lore — ja! Wenn sie nur an mich denkt, recht viel denkt, dann wird die alte Liebe schon wieder erwachen. Grüß sie von mir viel tausend, tausend Male und den Jungen füsse!"

Immer, wenn Bubis Erwähnung geschah, trat das Sonnenleuchten in Lores Gesicht. "Unser Franz.". unser Prachtjunge! Ob ich ihn füssen werde! Ganz heimlich werd' ich ihm von seinem Papa ins Ohr flüstern, wie lieb der ihn hat. Manchmal — Du magst es glauben oder nicht, Egon — manchmal ist's ja, als ob das kleine Bürschchen schon alles verstünde, was man ihm sagt. Mit großen Angen guckt er einen dann an — Deinen Augen, Egon — und ist's was Trauriges, dann zieht er ein betrübtes Schippchen, ist's was Lustiges, dann kommen gleich die Grübchen in die Wangen."

"Wenn Du ihm von seinem Vater sprichst, kann's ja nur etwas Trauriges sein." Es klang schon wieder ernst und trübe. Aber sie schüttelte den Kopf: "Nein, Egon. Was ich Bubi von Dir erzähle, das ist nur Liebes und Gutes und Frohes. So wie ich immer an Dich denke. Und wenn ich heut nach Haus komme, dann soll's etwas besonders Gutes sein: "Bubi, weißt Du . . . ich hab' Deinen Bapa gesehn, und er hat Dich sehr, sehr lieb und er freut sich darauf, wenn er Dich wieder in seine Arme nehmen kann und Dich hoch heben — so hoch! So hoch!!"

"Das haben Sie brav gemacht, kleines Fräulein," sagte nachher draußen auf dem Flur der Landgerichtsrat. "Und zur Besohnung will ich Ihnen auch etwas mitteilen: heut schließ' ich die Untersuchung ab und ich hab' mir vorgenommen, persönlich mit dem Herrn Staatsanwalt zu sprechen, daß die Sache Effenberg bald an die Reihe kommt. Ihr Bruder dauert mich. Ich weiß aus Erfahrung: er wird erst wieder aufatmen, wenn die Würsel gefallen sind. Nun schön — nun gut. Sehen Sie mir mal in die Augen, kleines Fräuslein — "

Er hatte so freundlich gesprochen, aber er stand vor ihrer Kindersecle als eine ganz erschreckliche Autorität, der kleine behäbige Herr. Scheu nur wagte sie, ihn anzusehen. So scheu, daß er lächeln mußte: "Nun schön — nun gut! Rot zu werden brauchen Sie nicht, ich mein' nämlich nicht Ihre Augen. Das mit dem na schön — das ist nur solch eine dumme Redeangewohnheit von mir. Kommen Sie — wir wollen einmal langsam den Gang entlang schlendern, ich möchte Ihnen einen kleinen geheimen Auftrag auf den Weg geben. Sie kennen doch gewiß Frau von Siegern?"

Sie nickte hastig. "Na schön — na gut —", begann er wieder und dann setze er auseinander, daß es vielleicht vorteilhaft sein würde, wenn Frau von Siegern davon ersführe, daß die Untersuchung abgeschlossen sei. Er könne ihr ja darüber keine Mitteilung zugehen lassen, aber —

"Na schön — na gut! Sehn Sie mich noch einmal an, kleines Fräulein. So — jest guden Sie schon ganz anders. Nicht wahr, ein Werwolf bin ich nicht. Wenigstens beiß' ich nur, 100's not tut. Verstanden haben Sie mich



Mensch, und eh ein Jahr um ist, solle der Papa ihn wieder hoch heben! So hoch!"

## 6. Rapitel.

Egon Effenberg war sein Urteil geworden.
Es war milder, weit milder ausgefallen, als er selbst erwartet hatte. Nach der Zeugenvernehmung, die keine neuen Momente vorbrachte — auf die Vernehmung der Frau des Angeklagten war allseitig verzichtet worden — legte der Staatsanwalt in seinem Plaidoger bereits alle Gründe, die eine mildere Beurteilung des Falles zuließen, klar: die discherige Unbescholtenheit des Angeklagten, den Umstand, daß der geschädigten Bank der Betrag ersetzt sei, und vor allem das Motiv, aus welchem der Angeklagte gehandelt hatte. Ein Jahr Gefängnis beantragte er. Der Offizialverteidiger, ein junger Asiesson, nahm sich Effenbergs warm und geschickt an. Die Beratung der Richter währte nur ganz kurze Zeit. Sie erkannten auf neun Monate Gefängnis.

Effenberg war in den letten Tagen sehr erregt gewesen. Während der Verhandlung hatte er seine Ruhe wiederges wonnen. Ihm mußte die äußere Strase werden, die er vers dient hatte; diese Strase aber erschien ihm mehr wie je als der kleinere Bruchteil der Sühne seiner Schuld. Er saß ganz still und gelassen, und nur während der Veratung der Richter pochte ihm das Herz schneller.

Als dann das entscheidende Wort gefallen war — ,im Namen des Königs —' eilte der blonde Affessor haftig mit fliegender Amtsrobe zur Schranke, drückte ihm die Hand und flüsterte auf ihn ein: ob er einen Aufschub der Strafvollsstreckung wünsche; bei der günstigen Stimmung der Strafskammer hätte der Antrag sichere Aussicht auf Gewährung.

Da zum ersten Male flammte ein helles Rot über Egons Gesicht. Wie im Fluge tauchte ein Bild vor ihm auf: er sollte Herta wiedersehn, sollte sein Kind in die Arme schließen dürfen. Aber gleich ließ er den Kopf wieder sinken und verneinte. Erst den Schmerzenskelch bis zur Neige leeren —

Der kleine Sitzungssaal war wenig besucht gewesen. Es war ja keine cause celebre, es war in der Sache Effenberg keine Aussicht auf Sensationen. Die beiden ersten Bänke füllten die Gestalten der üblichen "Ariminalstudenten", gleichsgültige Zuhörer, wie sie bei keiner Berhandlung sehlen. Egon hatte sie kaum bemerkt. Jest erst, als alles vorüber war und er in seine Zelle zurückgeführt werden sollte, streiste sein Blick über die schon dem Ausgang wieder Zudrängenden. Und da sah er, dicht vor der breiten Mitteltür, zwei weibliche Gestalten, bei deren Anblick sein Herz zusammenzuckte.

Lore stand dort mit dem Taschentuch vor den Augen und neben ihr Edith Siegern. Dicht schmiegte sich die Schwester an die schwe Frau, die unbekümmert die hastende Schar an sich vorüberziehen ließ. Ihre Augen waren auf ihn gerichtet; er fühlte, daß sie nicht von ihm gelassen hatten all die Zeit hindurch. Und nun er sie ansah und den Kopf neigte, da leuchtete es in ihrem blassen, ernsten Gesicht aus. Sie legte schnell die Hand auf Lores Schulter. Die zog das Taschenstuch von den Augen und winkte ihm zu. Und Sdith öffnete die Lippen. Er konnte ja nicht hören, was sie sagte, aber das wußte er, es war ein Gruß, ein Zuspruch, ein gutes Freundeswort. Und er hob den Kopf wieder. Sin froheres,

leichteres Aufatmen war's auf eine Sekunde. Bis ihm der nächste Gedanke das Herz zerschnitt: warum stand dort nicht Herta?

Er hatte ihr in ben beiben letten Wochen nicht mehr geschrieben. Ober richtiger: er hatte täglich angesetzt, ihr zu schreiben, und die Anfänge immer wieder vernichtet. Es mußte



ja immer wieder dasselbe sein, was er ihr sagte, und es widerstrebte ihm, immer das gleiche zu wiederholen, das doch teinen Gegenklang in ihrer Seele weckte. Nicht Zorn, nicht Trop war in ihm; dazu war das Gefühl der Schuld viel zu lebendig, war seine Liebe zu unwandelbar und groß. Aber er hatte, seit vor vier Wochen die Schwester bei ihm gewesen war und neue Hoffnungskeime in sein Herz gesenkt hatte, immer wieder auf ein versöhnliches Wort gewartet, und als dies ausblieb, erstand doch endlich etwas Neues in ihm und wuchs: die Empfindung, daß er sich vor seiner Frau nicht noch tieser demütigen dürse. Er fühlte, es mußte auch darin eine Grenze geben. Heute aber schrieb er:

"Wenn Du diese Zeilen erhältst, weißt Du schon, daß ich milde Richter fand. Das, was nun vor mir liegt, nehme ich in Demut als gerechte Strafe auf mich, und ich werde es zu tragen wissen. Ich bin heute, wo über mein Schicksal entschieden wurde, ruhiger und gesaßter als in all der Zeit. Ia, mir ist, als hätte ich das Allerschwerste schon hinter mir. Was diese neun Monate mir auch an inneren und äußerslichen Leiden bringen können, es kann nicht härter sein als das, was ich im letzten Viertelsahr durchkämpsen mußte. Ich sehe jetzt endlich ein Ziel und einen Abschluß vor mir, und damit kehrt auch ein zuversichtlicheres Hoffen wieder in mir ein. Diese neun Monate werden vergehen, ich werde dann mit Gottes Hilfe mir und uns eine neue Existenz gründen können.

Du hast von dem Tage an, an dem ich verhaftet wurde, nichts mehr von mir wissen wollen. Es war nicht anders, als hättest Du mich von Dir gestoßen. Ich kann und darf darüber nicht mit Dir rechten. Aber heute muß ich Dich

boch bitten: sei Du nicht härter, als meine weltlichen Richter waren. Du hast das Recht, mir zu zürnen, denn ich habe nicht nur gegen Pflicht und Gesetz, ich habe auch gegen Dich gesehlt. Aber Du hast nicht das Recht, mich zu verachten. Du hast nicht das Recht, mich zu verstoßen. Du hast nicht das Recht, mir unser Kind und dessen Liebe zu rauben.

Wie schwer ich mich vergangen habe, fühle ich in täglich erneuter Reue. Ein Verbrecher jedoch bin ich nicht im Sinne des Gesehes und kann es auch nicht in Deinen Augen sein. Ich begreise durchaus, daß Du meine Unglückstat in der ersten Erregung als ein Verbrechen angesehen und mich danach beurteilt hast. Es konnte vielleicht gar nicht anders sein. Nun aber mußt Du gerechter denken: mußt an unser einstiges Glück und an unsere Zukunst benken. An beides, liebe Herta, denn es gehört unlösdar zusammen. Ich gebe Dich nicht auf und ich gebe Dich nicht frei. Unsere gemeinsame Zukunst aber kann nur glücklich werden, wenn sie wieder dort ansknüpft, wo die Fäden jäh zerschnitten wurden, bei unserem Glück, bei unserer Liebe.

Das wollte ich Dir heute, gerade heute sagen und Dich damit noch einmal herzlich und innig um ein Zeichen der Bersöhnung bitten. Mein Herz drängt immer aufs neue zu Dir hin. Stoße es nicht zurück, verleugne die Stimme Deines eigenen Herzens nicht. Diese Stimme ruft Dir ganz sicher zu, daß der Mann, den Du Deiner Liebe würdig ersachtetest, sich aus Fehl und Schuld wieder erheben und Deiner wieder wert werden wird.

Die Gefängnismauern scheiben uns noch auf neun lange, bange Monate. Aber ich werde in ihnen ohne Unterlaß an

Dich, an Euch benten, und das soll mir Trost und Hilfe sein. Nur — laß Du mich hoffen!"

Nun hatten sie ihn aufgenommen, die Gefängnismauern. An einem grauen Winterworgen, im treibenden Schneegestöber, war er eingeliefert worden; vor dem breiten Tore stand er noch einen kurzen Augenblick und schöpfte tief Atem; ihm war doch, als wollte das Herz zerspringen. Damals, als er durch die Pforte des Untersuchungsgefängnisses taumelte, war eine dumpse Verzweislung in ihm gewesen. Heut war's das schneidend klare Bewußtsein, das ihm das Blut durch die Adern jagte: Teine Schuld scheidet Dich von der Welt hier draußen! Du gehst ein zu den Verlorenen!

Noch einmal umfrallte ihn die Hoffnungslosigkeit. Er hätte aufschreien mögen vor Scham. Es preßte ihm die Luft zusammen, es benahm ihm den Atem. Und er bereute im gleichen Moment, nicht doch um einen Strafaufschub gebeten zu haben. Nur einmal noch Bubi schen! Denn ihm deuchte: wenn Du erst durch dieses Tor dort geschritten bist, tut es sich nimmer wieder vor Dir auf. Durch den rieselnden Schnee sah sein Auge auf die entlaubten, dürren Baumäste rechts und links von der Einfahrt, und weit, weit dahinter meinte er in seine kleine Welt von ehedem zu schauen, auf sein Weib, auf sein Kind, das ihm die Armchen entgegenstreckte. Seine kleine, geliebte Welt, der er entfremdet und entrissen war —

Wie ein Augenblicksphantom war's.

Da raffelte auch schon der Schlüssel im Tor — —

Es wurde nichts Unmenschliches von ihm gefordert. Er empfand, was ihm die Hausordnung auferlegte, nicht als unsgerecht, nicht einmal als hart. Er wollte ja büßen. Aber

bie ersten Tage mit ihren Aufnahmeformalien, mit dem Ginfleiben in die Gefangenentracht, der förperlichen Untersuchung burch den Arat, dem Protofoll por dem Direftor der Anstalt. das erste Eingewöhnen und Einleben wurde ihm doch furcht-Er litt anders als in der entsetzlichen erften bar schwer. Beit im Untersuchungsgefängnis, aber er litt nicht minder. Bisher war, auch wenn er sich ruhiger und gefaßter gefühlt hatte, immer eine ftarke Spannung in ihm gewesen, die ihm die Nerven erzittern machte, ihn aber auch aufrecht erhielt. Nun schwand diese, und er empfand alles, das geistige und das förverliche, doppelt ftark. Er erschauerte in der Stille seiner Beobachtungszelle über die Einsamkeit; er erschrak, wenn er über den Flur geführt wurde und anderen Gefangenen begegnete, über die fahle Bläffe im Geficht bes einen, über ben trotig-scheuen Blick in bes anderen Augen. Es efelte ihn vor jeder Nahrungsaufnahme; im Untersuchungs= aefänanis hatte er schließlich willig gegeffen, was ihm gebracht wurde, hier revoltierte fein Körper gegen die schweren Sulfen= fruchtsuppen, gegen bas Einerlei ber Roft. Bor wenigen Tagen noch hatte er gebacht: , Neun Monate! Es ift eine lange Zeit, aber ich werbe fie überwinden — und dann beginut ein neues Leben!' Jest fühlte er: , Neun Monate! Wie soll ich fie überstehen, diese furchtbare Zeit, und nicht geistig und forperlich zugrunde gehen? Und wenn ich's überstehe, kann ich anders als ein Zerbrochener und Gebrochener diesen Ort verlassen, unfähig zu neuer Arbeit, unfähig, mich wieder aufzurichten! Kann ich dann den Meinen noch etwas Er schrie nicht mehr auf, wie einst im Untersuchungs= sein?' gefängnis, aber er saß mit gerungenen Sanden verzagt auf seinem Schemel, Stunde um Stunde, und ftarrte bie öben Wände an, die gewiß schon so viel, so unsagbares Unglück gesehen hatten. Und ihm war's, als sprächen sie zu ihm von denen, die vor ihm hier gewesen, von den Verworfenen und Unverbesserlichen, von den Zerschmetterten und Reuigen, und als sprächen sie: reuig oder nicht reuig, wir lassen Dich nicht! Wir werden Dich versolgen, auch wenn Du wieder frei bist, im Wachen und im Traum; es ging keiner aus uns heraus, dem wir nicht unseren Wakel mitgeben, daß er daran trage bis ans Ende seiner Tage . . .

So weh, so überwältigend trübe maren biese erften Ginbrude, daß er feltener als bisher an die Seinen bachte. Ihre Gestalten buichten gleichsam nur burch seinen Sinn. auckte dann wohl schmerzlich in ihm auf, aber die eigene Hoffnungelofigkeit legte sich gleich wieder lähmend auf fein Manchmal dachte er sogar: "Herta hat ja ganz recht, wenn fie die Gemeinsamkeit mit Dir in alle Bukunft verneint. Recht hat sie, wie sie immer recht hatte! Du bist und Du bleibst doch der Ausgestoßene. "Der war im Gefangnis; neun Monate' - bas wird man hinter Dir bertuscheln, solange Du lebst. Ift's nicht genug, wenn Du's schleppen mußt wie eine Kette. Weshalb soll sie mit daran tragen, und muß sie nicht baran benten, im Bergen bes Rindes jede Erinnerung an diesen Bater auszulöschen? war so unsagbar traurig, daß er hätte weinen mögen; aber nicht einmal die Tränen famen ihm. Er faß nur und faß, und die Erinnerung an die, die er lieb hatte über alles in ber Welt, erlosch wieder. Er sag und sag und las von den Banden die Geschichte derer ab, die hier kamen und gingen.

Um dritten Tage wurde er nach ber Hausordnung in seine eigene Zelle geführt. Der Bärter machte einen plum-

pen Scherz: "So, Effenberg, da haben Sie Ihr Hotelzimmer. Propper, was? Und vielleicht ist's 'ne gute Vorbedeutung: die beiden letzten, die hier logierten, haben ihre Zeit nicht mal abgebrummt. Der eine kam rüber ins Lazarett — na ja — und da ist er nich wiedergekommen, und der andere wurde begnadigt." Effenberg hörte es kaum. Er sah mit leerem Blick von der Tür bis zum Fenster: hier also sollte er die neun Wonate leben. Leben? War auch das noch ein Leben?

Trogdem: es fiel ein leiser Hoffnungsfunke in seine sieche Seele.

Der Direktor hatte ihn gefragt, ob er in der Tischlerei beschäftigt werden oder lieber auf der Zelle arbeiten wollte. Es war ihm bei seiner verzagten Stimmung im Grunde gleichgültig; er konnte sich auch weder von dem einen noch von dem andern eine Borstellung machen. Nur von dem Gedanken, mit den andern zusammen zu arbeiten, schauderte ihn. So bat er um Beschäftigung auf der Zelle.

Da stand nun schon am Fenster das Arbeitsgerät — eine Nähmaschine.

Ein bitteres Lächeln glitt über sein Gesicht, als er sie sah. Er — an der Rähmaschine!

Dann kam ein alter grauhaariger Meister mit einem Arm voll Tuch und gab ihm die ersten Unterweisungen. Achselskappen für Infanterieunisormen sollte er nähen, und die Maschine stiekte auch die Nummern darauf. Ansangs stellte er sich sehr ungeschickt an, aber der Meister meinte: "Geduld, Effenberg. Solche Schreiberhände lernen das bald. Es wird schon gehen." Und es ging. Langsam und mühe-voll zuerst, aber es ging. Und schon nach den ersten Arbeits-



stunden empfand Effenberg eine Erleichterung: die mechanische Arbeit lenkte, indem sie seine Ausmerksamkeit in Anspruch

nahm, seine Gedanken ab. Er trat und kurbelte; oft versunglückte ein Stück; er mußte schärser acht geben; er verssuchte es auß neue und hatte eine ganz, ganz winzige Geuugtuung, daß es besser glückte. Dann und wann ließ er wohl die Hände sinken: Wenn ihn Herta so sähe — an der Nähmaschine! Aber er sing wieder an, er horchte auf das Alippklapp des Schiffchens und das leise Summen des Rades, er beobachtete, wie sich Stich an Stich sügte unter dem Auf und Ab der Nadel. Er sühlte, wie ihm der Fuß und die Hand allmählich müder wurden — eine lang nicht gekannte Müdigkeit. Vielleicht brachte sie ihm Schlaf. Uch — es war doch eine Wohltat, daß er arbeiten durste. Mochte die Arbeit noch so lächerlich erscheinen: es war doch Arbeit!

Am Tage darauf klirrte zu ungewohnter Zeit der Schlüssel. Als Effenberg aufstand und sich umsah, trat grade ein jüngerer Herr in die Zelle, schloß die Tür hinter sich, kam auf ihn zu und bot ihm die Hand. Bot ihm die Hand — es berührte Egon seltsam.

"Guten Morgen, Effenberg," sagte der Eintretende sofort. "Ich bin der Gefängnisprediger. Ihre Papiere habe ich gesehen, und ich wäre schon früher zu Ihnen gekommen, war aber einige Tage verreist. Nun sprechen Sie sich einmal zu mir aus, wenn Sie das Bedürfnis dazu fühlen. Ich weiß ja nur, was Sie schuldig machte. Erzählen Sie mir, wie Sie schuldig wurden." Er unterbrach sich auf eine Sekunde, er blickte prüsend in Effenbergs Gesicht. "Aber ich dringe nicht in Sie," suhr er dann fort. "Wenn Sie heut nicht sprechen wollen, verschieben wir's. Nur — ich weiß aus Ersahrung, wie solch eine offene Aussprache oft ersleichtert, wie sie ein armes, bedrücktes Herz freier schlagen läßt."

Er sprach ganz schlicht, ganz einfach, und mehr fast noch als aus seinen Worten klang aus dem Ton seiner Stimme, leuchtete aus seinen Angen warme menschliche Teilnahme.

Das sah und fühlte Effenberg, und es tat ihm wohl. Über ein leises "Ich danke, Herr Pastor —" kam er jedoch nicht hinaus. Es sollte keine störrische Ablehnung sein, aber der Mann im schwarzen Lutherrock war ihm ein Fremder: es widerstrebte ihm, sein Leid vor dem Fremden auszubreiten, die schmerzenden Wunden nen aufzureißen. Wozu sollte das dienen? Was konnte es nüßen? Alles, was er zu tragen hatte, mußte er selber tragen. Die einzige, die hätte mitztragen, die ihm hätte die Last erleichtern können, hatte sich ihm versagt.

Pfarrer Dulen lächelte leise. Er kannte diesen Widersstand; er war gewohnt, daß er stets von neuem um Berstrauen werben mußte. Grade bei den Gebildeten unter den Gefangenen am meisten und nicht nur, weil sie Schuld und Unglück aus Scham am tiefsten in der eigenen Brust versgruben; er wußte auch, wie unendlich viele von ihnen der Kirche und ihren Dienern, wenn nicht feindselig, so doch gleichsgültig gegenüberstanden.

"Ich saus den Überlieserungspapieren, daß Sie versheiratet sind, Effenberg," begann er wieder. "Sie haben aber noch nicht an ihre Frau geschrieben — der Brieswechsel geht nämlich auch durch meine Hand. Sie wissen, daß Sie wöchentlich einmal schreiben dürfen?"

Effenberg neigte stumm ben Kopf. Jett quatte ber Mann ihn boch. Wozu nur? Helfen konnte er ihm nicht.

"Haben Sie Ihre Frau nicht lieb? Ober steht so Schweres zwischen Ihnen, daß Sie ihr nicht schreiben können?"

Sanns v. Bobeltis, 3fr lagt ben Urmen fculbig werden.

Langsam hob Effenberg die Augen. Er antwortete nicht, er stöhnte nur schwerzlich auf.

"War fie Ihnen teine gute Frau?"

"Doch, doch!" ftieß Effenberg heraus.

"So zürnt sie Ihnen sehr — wegen Ihrer Schuld?" Egon nickte hastig. Es würgte ihn im Halse, er konnte nicht sprechen.

Der Pfarrer nahm wieder Effenbergs Hand. Fassen Sie sich in Geduld. Es gilt auch da das Wort: Die Liebe überwindet alles. Wenn Ihre Frau erst die tiefe Reue und den festen Vorsatz zur Besserung in Ihnen ersennt, dann wird ihr gekränktes Herz sich Ihnen wieder zuwenden. Mit wem werden Sie sonst in Briefwechsel treten? Sie haben gewiß liebe Menschen, Verwandte, Freunde, denen Sie Ihr Herz ausschütteln wollen."

Effenberg zögerte. Ja — an die Schwester hätte er schreiben können und an Edith Siegern . . .

Dann schüttelte er doch wieder den Kopf: "Ich kann jest nicht —"

"Das ist nicht recht. Wir wollen nicht, daß unsere — daß die uns Anvertrauten sich derart von der Welt absichließen. Sie sollten wenigstens zu schreiben versuchen. Glauben Sie mir, das ist nächst der Arbeit das beste Mittel über die schweren Stunden, die auch Ihnen nicht erspart bleiben können, hinwegzukommen. Für uns alle gilt das — nicht nur für Sie, aber für Sie doch noch besonders — "Dulen schwieg einen Augenblick, er wartete wohl auf eine Antwort. Dann saste er: "Wir haben hier eine ganz hübsche Bibliothek. Sine besser vielleicht, als Sie meinen. Ich werde Ihnen ein Buch für die Stunden schiefen, in denen Sie nicht ars

beiten. Wie geht's mit der ungewohnten Arbeit?" Und er trat an die Maschine, beugte sich nieder auf sie. "Das ist ja schon recht hübsch —"

In biesem Augenblick sah Effenberg zum erstenmal, ganz zufällig, das Profil des Pfarrers, und da durchzuckte ihn plöglich der Gedanke: "Das ist ja eine merkwürdige Ahnlichsteit. Ganz Edith; nur ins Männliche übertragen."

Er fühlte wohl, es war etwas Zufälliges, etwas rein Außerliches. Aber es brachte ihn dem anderen doch näher. Es löste ihm die Sprache. Er sagte dem Pfarrer, daß ihm die Arbeit Erleichterung gewährt habe. Es spann sich ein kleines Gespräch an: über die Maschine, über die Kurbelstickerei der Nummer auf der Achselklappe dort unter der Nadel; ob Effenberg auch gedient habe? Wie es ihm dabei ergangen sei? Es war eine Unterhaltung, wie sie schließlich auch an einem anderen Orte hätte geführt werden können als in der Gefängniszelle, und Egon atmete dabei unwillsürlich leichter.

Dann ging der Pfarrer. Er drückte Effenberg noch einsmal die Hand und sagte: "Unser lieber Gott wird schon weiter helsen." Nicht mehr. Und ganz ohne Salbung. Aber so überzeugt und so warmherzig, daß es Egon unsagbar wohl tat. Lange sah er auf die Tür, hinter der der Mann im Lutherrock verschwunden war: "Der meint es gut mit Dir —"

Es war ja freilich nur eine Spisobe. Nur ein flüchstiger Lichtblick. Gine Stunde später, und der freundliche Strahl, der in die arme Seele gefallen, war wieder erloschen. Die Gedanken an die Zukunft kamen wieder und ließen sich nicht verscheuchen; auch durch die Arbeit nicht. Und als der Wärter ein Buch brachte — "Von unserem Pastor" — legte

es Effenberg beiseite, ohne auch nur das Titelblatt anzusehen. Er dachte sogar: "Irgendein Traktätchen . . . was soll das mir?

Tage tiefster Depression folgten mit allen Leiben, die die Einzelhaft mit sich bringen kann. Tagesstunden, in denen selbst die Beschäftigung an der Maschine zur Tortur wurde, weil die Flucht der Gedanken sich unausgesetzt zwischen Auge und Hand schob; Stunden des Sichausbäumens gegen diese engen Zellenwände, Stunden des stumpsen Hindrütens. Eine erniedrigende Qual: der Gesundheitsmarsch in einer Reihe mit den unter dem Schweigegebot hintrottenden Gesangenen, eine erniedrigende Qual selbst ein gutgemeintes Wort des Wärters. Willenlose Ausschlachen und krampshaftes Zähneknirschen, schmerzvolles Hinausstarren durch das Fenster auf den roten Schimmer der Wand drüben, auf das bischen kargen Sonnenschein; Ekel vor sich selber und jedem Ding in der kleinen Zelle; Ausschaudern bei jedem Geräusch und zugleich ein Grauen vor der Stille der Nacht.

Ia — die Nacht, die endlose Nacht! Wenn der kranke Körper und die kranke Seele keine Ruhe finden können. Und wenn dann lange, lange nach der Mitternachtöstunde, im mühssam erkämpsten unruhigen Schlaf die Träume kommen, die nie, nie ein freundliches Vild bringen, immer nur schreckhafte Gestalten, wahnwizige, alpdrückende Borstellungen. Sin Erswachen endlich, vor dem wieder nichts steht als die Qual des neuen Tages: Da bist Du nun hier hineingebannt in diese Mauern, die Dich erdrücken, und Du wirst wieder dort auf dem Schemel sitzen und Dich zermartern; mechanisch wird Dein Fuß die Maschine drehen, Stunde um Stunde, und mechanisch wird Deine Hand das Stück elenden Tuchs unter der Nadel vorwärts schieben, und jeder Stück muß von einer

neuen Gedankenfolter begleitet sein. Und der Wärter wird kommen und der Nummer siedzehn sein Futter in den Trog schütten, und Du wirst gesenkten Hauptes dabei stehen, wenn er schilt, daß Du's nicht magst, und wirst Dir's schließlich herunterzwingen wie ein Hund. Wieder wird Abend werden — und wieder Nacht — und wieder und wieder —

Und es bohrte sich boch in ihm fest: War Deine Schuld wirklich so groß, daß Du so büßen mußt? Büßen mit Leib und Seele bis zur völligen Hoffnungslosigkeit. Ohne einen Ausblick. Wie ein Stlave in Fesseln —

Am Ende der Woche kam Pfarrer Dulen zum zweiten Male.

Er hatte bei seinem ersten Besuch ein besonderes Interesse an dem Gefangenen gewonnen und sich, wie dies in Einzelfällen üblich, die Prozestaften kommen lassen. Er hatte sie gelesen, nicht nur mit den Augen, sondern mit dem Bergen, das sich aus den scheinbar trockenen einzelnen Vernehmungen ein lebendiges Bild zu gestalten weiß. Darüber war feine Anteilnahme zum Mitleid geworden. Zumal die beiden mit Frau Effenberg aufgenommenen Prototolle hatten ihm die handelnden Personen der stillen Tragodie flar vor die Seele gestellt, benn herta hatte ihren Schwiegervater nicht geschont und sie hatte wider ihr eigenes Wissen in ihre Aussage viel von ihrem Wesen und ihrer Art hineingelegt. Er sah sie alle vor sich: ben leichtsinnigen Alten, in dem sich oberflächliche Allerwelts-Gutherzigkeit mit fraffem Egoismus paarte, die junge Frau, in deren Herzen die Liebe vergeblich mit der Selbstgerechtigfeit, mit dem ,das hatte mir nie paffieren tonnen' fämpfte, und das schwanke Rohr, diejen Egon Effenberg, deffen Lebensschifflein an dem Felsen gestrandet war, der sonst zu ben schönften und ebelften Besitztümern menschlicher Herzen zählt: an ber Liebe zum Bater.

Und bann hatte er einen Brief an Effenberg erhalten, ber ihn seltsam rührte. Den wollte er ihm perfönlich bringen.

Mußte man nicht das tiefste Mitleid mit diesem Armen haben!

Nun aber, da er die Zelle Nummer siedzehn zum zweitensmal betrat, fand er den Gesangenen völlig verändert. Er kannte ja aus traurigen Ersahrungen heraus diese Wandslungen, die besonders die erste Zeit der Sinzelhaft gerade bei den Gebildeten oft hervorruft. Tropdem war er erschüttert.

Effenberg antwortete zunächst gar nicht. Er stierte vor sich hin, und als er, ein einziges Mal, die Augen aufschlug, sag ein Ausdruck sast des Hasse in seinem Blick. Es sag darin: Was störst Du mich! Laß mich doch umkommen in meinem Elend! Verschone mich mit Deinem billigen Mitleid!

Auf nichts hörte Effenberg. Er schien jedes herzliche Wort von sich abschütteln zu wollen. Und als Dulen sagte: "Ich habe Ihre Prozesakten gelesen —", da lachte er bitter und hohnvoll auf. "Jawohl . . . mildernde Umstände . . . mildernde Umstände!" Es war das erste, was er sprach.

"Der Staat muß strasen, mein Freund, um der Gesamts heit willen. Wir Menschen dürfen verzeihen, wie Gott versgibt, wenn er wahrhafte Reue sieht."

"Reue, Herr Pastor! Wenn je einer, hab' ich bereut. Ach — mehr als Sie ahnen und denken können. Aber von Vergeben und Verzeihen ist mir nichts geworden. Nicht von den Menschen. Nicht von Gott." Er warf die Worte hin, kurz, wie Brocken, verächtlich. "Mit wie kurzem, kleinem Maßtab messen Sie, Effensberg. Reue ist gewiß ein innerlicher Borgang, etwas Heiliges in uns. Aber sie will bewiesen und bewährt sein. Ein Flackersseuer von Reue ist wenig wert. Heut' schon zeigt es sich daß das Strohseuer erloschen ist. Ober ist's nicht so?"

Wieder sah Effenberg wortlos vor sich hin, eine geraume Weile. Dann schüttelte er langsam und schwer den Kopf. "Nein, Herr Pastor", sagte er, "nein. Meine Schuld fühle ich und bereue sie auch heut noch. Wie sollte ich anders? Aber wenn Sie nun wissen, wie das alles gekommen ist, dann müßten Sie auch verstehen, daß ich diese Wände hier anschreien möchte: die Strafe ist zu hart. Sie ist doch unsgerecht, und wenn man mir hundertmal milbernde Umstände bewilligte. Ich ertrag's nicht. Ich gehe zugrunde darüber."

"Armer Freund . . . ja, sie ist hart. Ich fühle das mit Ihnen, wie ich es in hundert anderen Fällen gesühlt habe. Aber hart ist noch nicht ungerecht. Und dann lassen Sie sie sich sagen: Sie werden sie ertragen, Sie werden nicht zugrunde gehen. Es mag Ihnen heut als ein recht banaler Trost erscheinen und doch ist er aus der Ersahrung geboren, der Wensch gewöhnt sich auch an diese Zelleneinsamteit; an alles gewöhnt er sich, was mit ihr zusammenhängt. Und wenn Ihre Zeit um ist —"

Da stöhnte Effenberg, ihn unterbrechend: "Dann beginnt erst das Schwerste! Sie meinen es gut, Herr Pastor! Ja doch! Aber Sie wissen, daß ich dann ein Paria unter meiness gleichen bin und — ausgeschieden aus meiner Familie."

"Da sei Gott davor!" sprach Dulen ernst. "Das sind frankhafte Hirngespinste, Effenberg. Glauben Sie mir: Sie

werden wieder Ihr Brot finden . . . und auch die Verföhnung mit Ihrer Frau. Sie muffen wieder hoffen lernen."

Egon ließ seinen Blick an den Wänden entlang schleichen, als suche er etwas. Endlich klagte er schmerzlich: "Ich kann's nicht."

Gine Weile war es still zwischen ihnen.

Dann nahm der Pfarrer beide Hände Effenbergs und sagte sanft: "Haben Sie es schon versucht, Trost im Gebet zu finden, mein armer Freund?"

Da stieß Egon heraus: "Ja, Herr Pastor. Ich hab' gebetet. Geschrien hab' ich zu Gott: Gib mir die Achtung und die Liebe meiner Frau wieder. Die Hände hab' ich zu ihm gerungen. Er hat mich nicht erhört."

"Wissen Sie das wirklich, Effenberg? Kennen Sie seine Wege? Wissen Sie, ob er nicht doch schon längst, ganz leise und sacht seine Samenkörner in das Herz Ihrer Frau gestreut hat? Geduld, mein Freund! Diese Samenkörner werden aufgehen und Frucht tragen. Und haben Sie auch recht gesbetet? Das Ausschreien und Händeringen macht es nicht. Aber die stumme Vitte aus der Tiese des Herzens, die tut wohl. Ich möchte Ihnen ein Verslein des alten Herdersagen, das mir immer besonders wahr und schön erschienen ist und das mir auch auf Sie zu passen scheint. Das heißt:

Knechte dienen um Lohn, ein Käufer handelt um Ware; Sei im Gebet vor Gott weder ein Käufer noch Knecht. Lege das Haupt zum Boden und sprich: Erzeige mir, Höchster, Was dem Erbarmer gebührt, nicht was der Sünder verdient . . .



... nun muß ich gehen. Aber ich lasse Ihnen etwas hier, bas Ihnen gewiß auch Trost bringen wird. Wer so ein liebes, zärtliches Schwesterlein hat, der braucht nicht wie ein Berlassener in die Zukunft zu schauen . . ."

Lore schrieb:

"Bubi läßt seinen lieben Papa schön grüßen. Ich hab' ihn mir geholt, ihn auf dem Schoß gehabt und ihm eine lange schöne Rede gehalten. Verstanden hat er natürlich nichts davon, aber es ist unglaublich, mit was für klugen Augen der Franz einen angucken kann. Und dann hab' ich erst sein Patschhändchen auf diesen Briesbogen gelegt und dann sein süßes Mäulchen drausgedrückt. Von letzterem kannst Du hier oben in der Ecke noch einige deutliche Spuren sehen. Nun aber sitt er unten auf dem Teppich, wo's ihm immer am wohlsten ist, und strampelt mit allen vieren, mit Erlaubenis zu vermelden, Dein Herr Erstgeborener.

Das alles soll Dir nur sagen, lieber, lieber Bruder, daß Franz wohl und munter ist. Wir sind alle drei gesund. Herta ist sehr fleißig, und ich versuche, es ihr in meinem kleinen häuslichen Wirkungskreise nachzutun. Sonst sollte ich immer etwas tun und hatte doch nichts Nechtes zu tun und fand das Arbeiten eine scheußliche Erfindung. Zetzt aber möcht ich's nicht entbehren. Täglich macht's mir eine neue Freude, die Hände rühren zu dürfen. Zetzt hat's doch einen Zweck.

Mitten in der Arbeit aber denk' ich immer an Dich, Du lieber, alter, guter Egon, und dann kommen mir wohl die Tränen, trothem ich's gern runterschlucken möchte. Wanchmal muß ich traurig die Hände sinken lassen. Aber schließe lich zwing ich's doch. Wenn ich nämlich so recht ernsthaft

weiterbenke: alles Leid wird ja vorübergehen, und ich werd' Dich wiederhaben. Du wirst wieder bei uns sein, und alles, alles ist gut! Nur Du mußt den Mut nicht verlieren und die Zuversicht: um derer willen, die Du lieb hast und die Dich lieb haben. So sehr, sehr lieb!

Du haft gewiß gesehn, daß ich geweint hab' im Berichtssaal. Aber Du wirst meine Tränen vielleicht falsch gebeutet haben. Ich war auch sehr unglücklich, aber in all das Unglud mischte sich doch noch etwas anderes. Du konntest es ja vielleicht nicht sehen und nicht fühlen, wie bas uns alle ergriff, daß Du Dich für Bater geopfert haft. Alle, Caon! Den Richtern mertte man's an und fogar bem, ber den Antrag stellte — dem Staatsanwalt, und auch den Leuten, die vor uns auf den Banken fagen. Siehst Du, Egon: bas hat mich so arg weinen machen! Ich versteh ja nichts von Gesetz und Recht. Ich bin ja ein dummes Mädel, und es mag auch so sein, daß Du bestraft werden mußtest. Aber baneben muß ich mir boch immer wieder fagen: Caon hatte für sich nie auch nur den taufendsten Teil eines Hellers genommen, aber er tat's für unseren Bater! Es war gewiß unrecht, und Vater hat's nie verdient. Er hat jest ein paarmal geschrieben: den einen Brief hat mir Herta gar nicht gegeben, und ich wollte fast, ich hätte die anderen auch nicht gelesen. Aber das ändert doch nichts daran: Du hast's für Deinen Bater getan!

So dachte neben mir auch Frau von Siegern. Sie weinte nicht — es war ganz merkwürdig: manchmal schien es mir, als sei sie stolz auf ihren Jugendfreund. So nennt sie Dich ja immer, und ich fühle, sie ist Dir eine wirkliche Freundin. Zuerst hatte ich große Scheu vor ihr. Weißt

Du, die dumme Mädchenscheu vor der großen Dame. Setzt ist das ganz anders, seit ich weiß, welchen herzlichen Anteil sie an Dir nimmt. Und an uns auch. Manchmal kommt sie ganz unerwartet, und dann bin ich auch schon ein paarmal bei ihr gewesen, in der wunderschönen Villa, mit Bubi nämlich. Denn den siebt sie über alle Maßen. Die Arme hat ja selber kein Kind und ist so kinderlieb.

Aber nun wirst Du Dich wundern, daß ich eigentlich noch gar nichts über Herta geschrieben habe, und es hat Dir wohl schon webe getan. Ich wollte mir aber das Beste bis zuletzt aufsparen. Nämlich, daß ich glaube, Dir sagen zu bürfen: Herta ist jett schon anders gesinnt als noch vor vier Wochen. Sie nimmt alles so sehr schwer. Aber es ist mir oft, als ob fie mit fich felber ringe und tämpfe - fiehst Du, Egon, und ba kann boch nur eine frohe, gluckliche Verföhnung ben Schluß bilben. Ich fann's mir gar nicht anders vorstellen! Ich hab' doch gesehen, wie viel heimliche Tränen sie über Deinen letten Brief geweint hat! Und dann, lieber Egon, muß ich Dir noch etwas sagen: früher hab' ich immer nur Schen vor Herta gehabt. Lieb hatte ich fie eigentlich gar nicht oder höchstens nur, weil Du sie lieb hattest. Jest aber hab' ich so großen Respekt vor ihr und zugleich oft ein so warmes Empfinden, daß das schon nicht weit von Liebe fein kann. Sie ift oft so weich und so gut zu mir, wie früher nie. Und ich muß sie bewundern. Das sagt auch Edith Siegern

Links oben hat Bubi hingeküßt. Ich will mal tun, als ob ich auch noch ein kleines Baby wär, und ich küff' rechts oben daneben. Ach, könnt' ich Dir doch selber einen recht, recht innigen, herzlichen Schwesterkuß geben! Aber auch das

wird ja kommen — nur Geduld wollen wir haben, Egon, alter, lieber Egon! Liebe und Geduld, die beiden muffen ja alles überwinden.

Jest kommt unsere gute Nachbarsfrau und bewacht mir Bubi. Und ich lauf' die Treppe hinunter über die Straße bis zum nächsten Briefkasten und denk' bei jedem Schritt und Tritt an Dich: wie's Dir geht? Wie Du's trägst? Ob's sehr schwer ist? Ob auch Du Geduld haben wirst? Und so immer weiter — den ganzen Tag denk' ich durch, den Du durchsebst! Und am Abend falt' ich Bubis Hände in den meinen und bete für seinen lieben, armen Papa, für meinen lieben, lieben Bruder . . . "

## 7. Rapitel.

ange, lange hatte Effenberg vor dem Briefe Lores gefessen, die Hände über ihm gefaltet, und ihm war es,
als umschlössen seine Hände die der Schwester und die seines Kindes. Die engen Zellenwände weiteten sich, und er träumte
sich zuruck zum heimischen Herde, zu den Seinen.

Wie hatte der Pfarrer doch gesagt: Wer ein so liebes, zärtliches Schwesterlein hat . . .

Liebe, gute, zärtliche Lore!

Er hatte sie ja immer so eingeschätt. Er hatte sie ja immer sehr lieb gehabt. Oft genug hatte er sie gegen Herta in Schutz genommen, wenn die für ihre auschmiegende und boch so scheue Zärtlichkeit nicht das rechte Verständnis zu haben schien, wenn sie allzu scharf mit ihr rechtete, immer an ihr herumerziehen und sie modeln wollte nach ihrer eigenen Art. Als ob nicht jede junge Menschenpflanze ihre ganzeigenen Entwicklungsbedingungen hätte und nur recht gedeihen könnte, wenn man ihr Freiheit, Luft und Sonne gönnt.

Wieder und wieder las er den Brief, und wieder und wieder überdachte er ihn.

Es sprach ja wohl viel — zu viel kindliches Hoffen und Vertrauen aus diesen eng beschriebenen Seiten. Das Schwesterchen konnte die Welt mit ihren Urteilen und Vorurteilen nicht kennen, es maß sie nur mit dem Maßstab des eigenen achtzehnjährigen Herzens. Und auch Herta kannte sie

nicht, wie er sie nun kannte. Auch da sah sie schon die trennenden Mauern fallen. Vielleicht war es wirklich so: vielleicht klaffte heut schon eine Bresche; aber er wußte, Herta trug, selbst unter tausend Schmerzen, Stein um Stein herbei, um die wieder zu schließen — gegen ihn!

Trotz alledem, und wenn es auch noch so weh in ihm zuckte: einen Hauch des Friedens trug Lores Brief in seine Seele. Du bist doch nicht ganz arm, klang es in ihm. Du hast noch Herzen, die an Dich glauben. Die Schwester, eine Freundin — treue Menschen, die nicht den Stab über Dir brechen, die im Unglück zu Dir halten. Mußt Du nicht dankbar sein?!

Gine ftille, ergebene Ruhe fam über ihn.

Bis dann am Abend, in den ersten Nachstunden, die schiere Berzweiflung doch wieder hereinbrach. Am Tage, im Licht hatte er sich immer aufs neue zugerusen: Wenn Du noch nicht hoffen kannst, so willst Du doch harren. Nun setzten sich Sorge und Zagen auf sein hartes Lager und breiteten ihre duuklen Schwingen über ihn, die Marter des Ausgestoßenseins, der Verlassenheit schloß seinem Sinnen jeden Ausblick. Wie er sich auch stemmte gegen die Flut der Gesdanken, sie überströmten ihn, sie erstickten ihn. Wie er auch rang, es warf ihn doch nieder, es zerbrach ihn.

Beten!

Der Pfarrer meinte es ja gut —

Wenn ich nur beten könnte, so recht aus innerster Scele heraus, im gläubigen Bertrauen, in frommer Zuversicht! Wie ein Kind möchte ich beten. Aber ich kann's nicht — ich kann's nicht!

Es war ihm selber so ganz unerklärlich: bamals, in ber ersten Nacht nach seiner Festnahme, hatte er beten können. Nun waren ihm Herz und Lippen wie verschlossen. Und die Gedanken stoben durcheinander gleich Schneeflocken im Wirbelzwind.

Damals war es im tiefsten Unglück wie ber alte schöne Kinderglaube über ihn gekommen. Und er hatte Frieden gefunden.

Aber nun schrie das immer wieder in ihm, was er dem Pfarrer gesagt hatte: Gott hat mich nicht erhört!

Dann klangen ihm wohl die Berfe Herders dazwischen:

Rnechte dienen um Lohn, ein Käufer handelt um Ware,

Sei im Gebet mit Gott weder ein Räufer noch Knecht -

— aber waren nicht auch das nur Worte? Worte, nichts als Worte!

Und er warf sich auf seinem schmalen Lager umher und krallte die Finger in das Bettuch und biß in das Kissen und haderte mit Gott: Warum kann ich nicht beten! Beten, so wie Lore daheim, wenn sie Bubis Händchen mit den ihren umschließt — beten, wie ich als Kind gebetet habe, wenn Mutter bei mir am Bette saß!

Der nächste Tag war ein Sonntag. Und es war Kirchgang.

Die Zellentüren öffneten sich. Auf dem breiten Flur unten im Erdgeschoß sammelten sich die Gesangenen, schweigend standen sie da, und die Wärter neben ihnen. Schweigend musterten sie sich gegenseitig und den Neuen dort, der so blaß war, als hätte er schon lange Monate hinter Schloß und Riegel gesessen, und der die Augen so tief gesenkt trug, als lastete eine besonders harte Schuld auf seiner bedrückten Seele.

Er mochte, er konnte nicht aufschauen. Er mochte nicht in das neugierige Gesicht des einen und nicht in das versbissene des andern und nicht in das verschmitzte, höhnische des dritten und erst recht nicht in die traurigen des vierten und fünften blicken. Ihn graute vor dem einen und ihn ekelte vor dem andern.

Ihn graute auch vor diesem Kirchgang. "Borwärts —"

Wie ein Garn in der Maschine, so mechanisch rollte sich, löste sich der Hausen in eine lange dünne Reihe, mit fünf Schritt Abstand voneinander, daß nur ja nicht der eine dem andern etwas zustecken könnte. Über den Hof ging es, und rechts und links standen Aufseher, und drüben stand ein Aufseher mit rasselndem Schlüsselbunde, und auf dem Treppenabsat stand ein Aussehr, und vor der Tür des Gotteshauses stand ein Aussehr, und der erste Blick in das Innere siel auf zwei Aussehr, die zu beiden Seiten des Altares vor den Bänken Posto gesaßt hatten in ihren blauen Röcken mit den roten Kragen und den blanken Knöpfen

Nüchtern und schmucklos der viereckige Raum mit seinen Holzsäulen und der Holzempore und den Bänken, durch die der breite Mittelgang grad hindurchführte, und auf denen sie nun saßen, die Gesangenen, wieder mit dem großen Abstand voneinander, unmittelbar unter den Augen der Ausscher, in der wollenen Sonntagskleidung. Ob wohl einer von ihnen auch die Sonntagsstimmung im Herzen hatte?

Effenberg fehlte sie gänzlich. Er fühlte heut nur den Zwang und fühlte die Erniedrigung, unter diesen hier zu sigen als einer von ihnen. Er konnte heut nicht daran denken, wie viele von ihnen durch Unglück zu Fehl und

Schuld und Sünde gekommen sein mochten, nicht daran, wie viele vielleicht reuigen Herzens waren. Er sah in ihnen nicht Leidgenossen. Es schrie nur in ihm: Und diesen bist Du zugesellt!

War bas ein Kirchgang!

Die Orgel brauste. Und ihm war plötzlich, als träume er: ein voller gutgeschulter Männerchor intonierte. Das alte schöne Lied Paul Gerhards klang auf: Besiehl Du Deine Wege . . .

Das Lieblingslied der Mutter war es gewesen. Daran mußte er denken, und plötzlich tauchte die Erinnerung auf an das märkische Dorftirchlein, wo er als Kind an Mutters Seite geselsen hatte, und wie sie ihm nach dem Gottesdienst von dem Dichter und seinem Leid erzählt hatte: Besiehl Du Deine Wege und was Dein Herze kränkt, der allertreusten Pflege des, der den Hinmel lenkt . . .

Da versanken vor seinem geistigen Auge die Ausseher und die Mitgesangenen. Er saß wieder mit Mutter auf der Gutsempore und faltete die Hände und hörte ihre Stimme und stimmte mit ein: . . . Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, die Dein Fuß wandeln kann . . .

Er war ergriffen, aber er war weit mehr gerührt. Mehr als den Inhalt der Strophe packten der Klang des Chors, die Zufallsfügung der Liederwahl, die Erinnerung ihn im Herzen. Weinen hätte er mögen. Denn auch der Gedanke tauchte auf dem Untergrund seiner Seele auf: Wenn Dich Mutterchen hier sähe —

Er konnte der Liturgie kaum folgen. Bis dann auf der Kanzel der Geistliche erschien, und er das Wort vernahm von den Mühseligen und Beladenen.

Dulen sprach sehr einsach. Es war keine der tiefgrüns digen, geistwollen Reden, die Effenberg wohl in der Haupts stadt gehört hatte, wenn er mit Herta zur Kirche gegangen war. Um Hertas willen, denn ihn hatte kaum ein inneres Bedürfnis in das Gotteshaus gezogen. Er war, wie so viele seines Kreises, nicht unfromm, aber unkirchlich gewesen, all die Jahre hindurch.

Dulen sprach sehr einsach, gewiß absichtlich einfach. Aber er sprach so warmherzig, so mitleidsvoll. Er sprach mit der Kraft der Überzeugung. Er sprach recht zu den Mühseligen und Beladenen, die da zu seinen Füßen saßen unter den Augen ihrer Ausseher, die aus ihren Zellen kamen mit dem harten Schweigegebot auf den Lippen und nach dieser Stunde wieder zurückgeführt wurden in ihre Einsamkeit.

Er sprach zu ihnen, als spräche er zu jedem einzelnen, um ihm tragen zu helfen. Auch zu Effenberg.

Egon hatte zuerst kaum aufgeschaut. Nun hing sein Auge an dem jugendlichen Antlit dort oben, das ihm von einer seltsamen Sindringlichkeit des Ausdrucks erfüllt schien. Ganz flüchtig kam ihm wieder der Gedanke an die merk-würdige Ühnlichkeit des Predigers mit Edith Siegern. Gleich verschwand ihm auch das unter der schlichten Wärme dieser Predigt.

Von jenem Blatte im Lebensbuch fast jedes Menschen sprach Dulen, das mit einem schwarzen Rande gezeichnet ist, eingefügt zwischen den Reihen der anderen, welche die leuchtens den Farben der Freude oder das fröhliche Grün der Hoffs

nung oder das Weiß der Unschuld tragen. Ungezählte Tränen des Schmerzes und der Reue find schon auf dieses Blatt aefallen und konnten die schwarze Schrift doch nicht auslöschen. Und wenn der Mensch in seinem Lebensbuche blättert, bann fällt ihm zuerst immer dies schwarze Blatt in die Augen und auf das wunde Berg. Es gibt ja feinen Sterblichen, ber burchs Leben ginge gang leicht, gang ohne Anftog. aibt ja wohl wenige Menichen, in deren Saus nicht irgend= ein trübes Geheimnis ruht, von dem die Welt nichts wiffen barf, wenige Seelen gibt es ohne jenen buntlen Winkel, in ben kein Auge schauen soll. Richts wissen! Nicht hineinschauen! "Jedesmal aber, wenn Du an Dein Haus bentst und selber in Deine Seele blickst, bann febnt fie, die alles verbergen und verhüllen möchte, sich doch nach einer Aussprache, sehnt sich nach dem Balsam des Zuspruchs, des Troftes, fehnt fich nach einem mitfühlenden, mitleidevollen, treuen Bergen. Dann falten fich wohl unwillfürlich die Bande, und der innere Blick schweift hinauf zu jenen Bergen, von benen die Hilfe fommt - " Dulens Stimme hob sich, als er fortfuhr: "Dann aber widerstrebt nicht, lehnt Euch nicht auf acgen den ftarten Ruf! Tragt dem Beiland Gure franke Seele entgegen und vertraut barauf: er, der felbst in Rnechts= gestalt wandelte, wird sie verstehen in ihrer Anechtsgestalt, wird fie tröften und heilen. Wenn die Welt Guer Leid nicht verstehen will und kann, wenn ihr auf Erden feine Stätte findet, auszuruhen, neuen Atem und neue Hoffnung zu schöpfen: Er am Rreuz, der auch in Todesleiden gewesen, er reicht Euch seine linde Sand und zieht Euch zu sich hinan. Rommt her zu mir, sprach er und spricht er täglich aufs neue fommt her zu mir, die Ihr mühfelig und beladen feid, ich

Der Gottesbienft war zu Ende.

Draußen auf dem Korridor stand der Pfarrer, und die lange Reihe der Gesangenen zog an ihm vorüber. Im Schritt und Trott, wie sie gekommen war, und rechts und links standen die Aufseher mit den Schlüsselbunden.

Auf dem Antlit des Geiftlichen lag noch die Erregung der Stunde. Aber seine Augen blickten traurig. Er suchte in den Gesichtern der Borübergehenden zu lesen, und er fand immer wieder Gleichgültigkeit, Verstocktheit und das Schlimmste: den häßlichen Zug der Heuchelei, für den sein schwerer Beruf den Blick schärft wie sein anderer.

Dann kam einer, der trug sinnend das Haupt gesenkt — Dulen trat einen Schritt näher, legte dem die Hand auf die Schulter, zog ihn aus der Rette zu sich. Der Gefangene hob den Blick, und der Pfarrer sah in zwei tränenseuchte Augen, die doch so licht und frei zu ihm ausschauten, wie er sie noch nicht gesehen. "Effenberg" — sagte er fragend.

Eine Sekunde stand Egon noch regungstos. Dann hob er unwilkürlich die Hand: "Ich danke Ihnen, Herr Pastor.. Sie haben mir wohlgetan . . ." sprach er leise. Er schlüpfte in seine Reihe zurück und zog im Trott und Schritt weiter, an den Aussehern mit den klirrenden Schlüsselbunden vorsüber, in die Einsamkeit seiner Zelle. Und Dulen sah ihm nach mit einem Ausseuchten voll Vertrauen und Hoffnung in dem jungen Gesicht.



Gedanken im Buche seines Lebens blätterten und auf das schwarze Blatt trasen zwischen denen des Glücks und der

Freude, dann faltete er die Hände und er konnte weiter blättern bis zu dem grünen Blatt der Hoffnung. —

Die Stunden, die anfangs qualvoll langsam babinfloffen wie trübes Gerinnsel, begannen mählich rascher zu entrinnen. Arbeit füllte den Tag, und in den Freiftunden griff er zu dem Buch, das der Geistliche ihm geschieft hatte. Er war zuerst erstaunt gewesen. Es war ein Band aus Schillers Werken. Die Befreiung der Niederlande. feinen Schüleriahren hatte er den Band nicht in Sänden gehabt und er lächelte über die Wahl, die ihm seltsam dünkte. Aber nicht lange und er begriff die wohltätige Absicht. Das Buch fesselte ihn von Seite zu Seite mehr. am Abend die fleine Lampe lojchen mußte, tat er's mit Bedauern, und in den Nachtstunden, in denen noch immer der Schlaf ein seltener Baft war, sammelten sich seine Bedanken, auftatt fich ins Uferlose zu verlieren, auf das, mas er gelesen hatte. Bis dann doch wohl ein fanftes Dämmern sie umspann und ihn hinübertrug in das Traumland. Bu seiner Frau, zu feinem Rinde.

Die Woche verging und noch eine.

Da, am Mittwoch, fam um die Mittagsftunde der Schließer herein.

Der alte Gabelbeck war ein redseliger Mann. Wie er selbst sagte: aus der Überzeugung, daß unter all den versnagelten Mäulern einer doch die Zunge rühren müsse. Aus sangs war's Effenberg nur eine andere Dual, wenn der Alte in die Zelle trat, sich an die Tür lehnte und zu erzählen begann: zuerst meist vom Wetter draußen, dann von seinen Kindern und schließlich immer vom Kriege 1870. Das war augenscheinlich der Höhepunkt seines Lebens gewesen,

und seine Phantasie hatte um die paar eigenen Erlebnisse die wildesten Kanken geschlungen. Er deutete nicht nur an, daß er als Unteroffizier bei den 10. Ulanen sehr wesentlich an der Entscheidung des Tages von Mars la Tour beteiligt gewesen sei, er glaubte es selber. Und hatte sich auch selber eingeredet, daß der alte Kaiser Wilhelm ihm dasür persönlich das Kreuz von Sisen an die Brust geheftet hätte: "Da... da... und daß ich das nu in dies Hundeloch tragen muß, das is ne Strafe, die ich nich verdient hab'..."

Zuerst war Egon die einseitige Unterhaltung eine immer neue Bein gewesen. Allmählich hatte er sich an sie gewöhnt, und jetzt freute er sich jedesmal leise, wenn das rote dicke Gesicht mit dem sauber ausrasierten Kaiser Wilhelmsbart aufstauchte. "Na, wie jeht's, Effenberg? So — so — so — la — sa! Kennen wir — kennen wir! Kommt aber besser. Denn die Zeit rutscht. So 'ne paar Monate sind schnell runtergerissen. Man muß nur bloß nicht Trübsal blasen. Ja . . . wozu denn auch? Grade heut, wo die Sonne so schön scheint. Haben Sie's heute nich auch deim Zesundheitstrampeln jemerkt? Sie drennt einem uff'm Buckel. Ja . . . so war das auch bei Loigny, müssen Sie wissen. Gestern hatten wir nämlich Jahrestag . . . " Und nun ging es sos.

Es war doch eine Wohltat, das gesprochene Wort des alten Knasterbartes in der Zellenstille.

Hente aber hatte Gabelbeck keine Feldzugserinnerungen auf dem Herzen. Er stellte sich ordentlich in Positur: "Sie soll'n mal schnell zum Herrn Pastor kommen, Effenberg. Ja — Besuchstag — hm! Wat erschrecken Sie denn? Freuen soll'n Sie sich! Linke, den der Herr Pastor rübergeschickt hat, meint: wat Weibliches! Also die Jattin! Mann, wie

sehen Sie aus. Kreidebleich — weiß ja, kenn' ick ja: die Angst. Aber Contenance — Contenance! Frauen wer'n immer wieder jut. Das ist wie mit'm Wetter."

Es mochte schon so sein: Effenberg zitterten die Knie. Einen Augenblick jubelte die Hoffnung in ihm: Herta! Aber gleich fühlte er mit Gewißheit: sie nicht! Aber Edith — Edith! Es war eine Enttäuschung und war doch auch eine gedämpfte Freude.

"Ne, Effenberg. So nicht. Erst mal mit die Bürste durch die Haare und das Halstuch ordentlich umgeschlungen. Sie soll'n doch nich wie 'n Türke aussehn. Sie sollen uns doch Ehre machen. Sv — so — und nu kommen Sie. Und ick wünsch' allerhand Jutes . . . die Mütze, Mann . . . die Mütze . . . . . die Mütze . . . .

In der kleinen Pastorenstube flog die Schwester mit einem leisen Jubelschrei Egon um den Hals. Fest, ganz sest schlangen sich ihre Arme um ihn, ihre frischen Lippen ruhten auf seinem Munde, und ihre Augen strahlten ihn an. "Egon — ach, Egon!" rief sie, küßte ihn wieder, streichelte ihn. "Lieber, lieber Egon . ." Es war, als wollte, könnte sie ihn gar nicht wieder frei geben in ihrer impulsiven Zärtlichseit. Eng schmiegte sich ihre Wange an die seine. Wit beiden Händen saste sie seinen Kopf und bog ihn ein wenig zurück, wie um besser in seine Augen sehen zu können. "Lieber, lieber Egon . ." Und dann bastelte sie in ihrem Jackentäschchen. "Da, Egon, das hab' ich Dir mitgebracht. Ich dars Dir's geben, hat der Herr Pastor gesagt —"

Eine Photographie seines Jungen. Auf dem Teppich lag der Kleine, zeigte die runden, gesunden Glieder und blickte mit großen, frohen Kinderaugen aus dem Bilde heraus.

Er hielt es in beiden Händen und mochte feinen Blick bavon wenden. Er dankte nicht, mit gesenktem Kopf sah er nur auf das kleine Vild. Sein Franz, sein Junge!



Und er wußte doch, drüben am Bücherschrank stand neben dem Geistlichen Edith Siegern.

Geraume Zeit sprach niemand. Auch Lore war versstummt. Sie standen erschüttert von dem tiefen Eindruck, den das Bild des Sohnes auf den unglücklichen Bater machte. Sie fühlten mit ihm, welche Flut von Gedanken, welch schmerzsliche Sehnsuchtswoge sein Herz erfüllten.

Dann hob er endlich ben Kopf. Er schien ganz gefaßt, nur seine Stimme bebte leicht. "Dank Dir, Lore —" sagte er innig. "Und Ihnen, Ebith."

Sie trat zu ihm und reichte ihm die Hand. Sie legte die andere hinzu und umspannte mit festem Druck seine Rechte. Sie sprach nicht. Nur ihre Augen sprachen. Erst allmählich sand sie ihre Sicherheit zurück: "Alter lieber Egon — ja — da sind wir", sagte sie, immer noch seine Hand in der ihren. Dann suhr sie lebhaster fort: "Ich will nicht fragen, wie es Ihnen geht, Egon. Ich sehe ja: Sie werden's überwinden. Ieden Tag zählen wir und an jedem Abend benken wir daran, daß er Sie dem Ziele näher bringt. Es ist gewiß sehr, sehr schwer. Aber bleiben Sie nur gesund . . . und alles wird gut werden."

Er nickte. Immer noch hatte er das Bildchen in der freien Hand. Nun sah er wieder darauf hin. "Ich werde gesund bleiben. Ich will's. Glauben Sie es mir, Edith, und sagen Sie's auch . . . auch meiner Frau . . . Du auch, Lore!" Tief atmete er auf. "Ich war am Rande der Berzweiflung. Icht hab' ich mich aufgerichtet. Es geht — es muß gehen. Ich will nicht wie ein Zerbrochener aus diesen Mauern ins Leben heraustreten. Ich will arbeitsfräftig bleiben — für die Meinen, für den hier!"

Dulen hatte ein paar Stühle herangezogen. Aber da traf ihn ein Blick Ediths, und er verstand. Es war wohl gegen die Hausordnung, doch seine Seele dachte groß genug, sie nicht nach dem Buchstaben aufzusassen. "Fräulein Effensberg — würden Sie mich nicht auf ein paar Angenblicke auf den Korridor begleiten?" sagte er. "Nachher sollen Sie noch lange mit Ihrem Bruder plaudern dürsen."

Lore griff nach Egons Arm. Und dann nickte sie ein paar Male hastig, mit fest zusammengepreßten Lippen. Sie wußte es ja: es mußte sein. So gingen sie.

Und brinnen faßte Gbith wieder seine Bande, brückte ihn sanft auf einen Stuhl nieder und setze fich ihm gegenüber.

Es war wie vorhin: sie konnte nicht gleich sprechen. Sie mußte ihn noch einmal schmerzlich ansehen, wie er da vor ihr saß in der graublauen Sträflingsjacke, mit dem umsgeknoteten Halstuch, die Müţe unter dem Arm. Und das feine Gesicht blaß und gesurcht durch Leidenslinien, und die Augen so augstvoll fragend auf sie gerichtet. So verändert — so verändert —! Sie konnte nicht gleich sprechen und wußte doch, wie er wartete.

"- Berta!" preßte er endlich hervor.

Und da sprach sie: "Ja, Herta! Ich hab' Ihnen so vieles zu sagen, lieber Egon. Sie brauchen mich aber wirklich nicht so gramvoll anzusehen. Es ist, neben dem Trüben, manches Gute bei dem, was ich Ihnen berichten will: Herta ist noch nicht versöhnt — das muß ich freilich vorausschicken. Aber sie ist doch verändert — zum Guten. Ansangs — es kann sie ja nicht erstaunen und nicht mehr erschrecken — ansangs lehnte sie jeden Gedanken an eine gemeinsame Zukunst ab. Das hat sich gewandelt. Und ich will gleich sagen, was ich als die Ursache ansehe. . . mein lieber alter Jugendsfreund, Herta sieht einem neuen Mutterglück entgegen."

Sie hielt inne, denn sie sah, wie er zusammenzucke. Es nahm sie nicht wunder. Sie fühlte sofort mit ihm, welche Fülle des Erinnerns an früheres Glück ihre Miteteilung in ihm wachrusen mußte, und wie sich für ihn damit aufs neue die Qual der gegenwärtigen Lage, die Sorgen für

bie Zukunft verbanden. Was einem andern Manne höchste, reinste Herzensfreude sein mußte, war ihm mit hundertfältigen Bitterkeiten durchtränft.

Wieber faßte sie nach seinen Sanden und brudte sie. "Sie sollen sich boch freuen, Egon," sagte sie leise.

Ein schmerzliches Stöhnen kam aus Egons Brust. "Ich soll mich freuen? Kann ich's denn, Edith? Wenn mein Kind den ersten Schrei tut, werde ich noch hier sein — und die Mutter meines Kindes will nichts von mir wissen. Wer weiß, ob ihr hartes Herz nicht selbst dem unschuldigen Kinde zürnt — weil es mein Kind ist! Sie schütteln den Kopf, aber ich habe in schmerzvollen Tagen und Nächten mir immer wieder gesagt: Herta verachtet mich. Es muß alles in ihr ausgelöscht sein, was sie einst für mich empfand. So wie ich sie jest kenne, kann sie nur mit täglich erneuten Qualen dies Kind, unser Kind unter dem Herzen tragen."

"Sie wissen nicht, wie groß und stark die Mutterliebe ist." Tiese Wehmut klang aus den Worten, und er dachte daran, wie sie getrauert hatte, als ihr das einzige Kind entrissen wurde und daß ihr selber nie wieder ein Kind geschenkt worden war. Er wußte ja, daß das der große, der unermeßliche Schmerz in diesem reichen Frauenleben war, der nie austilgbare Schmerz, die nie stillbare Sehnsucht.

"Gott gebe und bewahre Herta die rechte Liebe zu dem Kinde," sagte er gepreßt. "Dann will ich ehrlich versuchen mich zu freuen, obschon die Zukunft —"

Da unterbrach sie ihn, und ihre Stimme klang nun wieder frischer und lebhaft. "Grad darüber wollt ich auch mit Ihnen sprechen, Egon, und weil ich Sie nicht in unnötigen Sorgen lassen möchte, heut schon. Daß Herta jest auss

fömmlich zu leben hat, wissen Sie ja, und wissen auch, daß es nur ihren Stolz verletzen würde, wollte ich eingreisen. Später, wenn sie ihre Tätigkeit unterbrechen muß — nun, dann werde ich schon Mittel und Wege finden, ihr hilfreich zu sein. Sie brauchen deshalb nicht rot zu werden, alter Egon; Sie sollen es mir mit allen Zinsen zurückgeben dürfen, obwohl man unter Jugendfreunden nicht so rechnen dürfte."

Sie hatte seine Hände freigelassen und lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. Zum erstenmal heut eigentlich sah er ihr schönes Gesicht deutlich vor sich und das eigene warme Leuchten in ihren Augen. "Sie sind so gut zu mir, Edith," sagte er. "Ich weiß wirklich nicht, womit ich das verdient habe."

"Jett werde ich bose auf Sie werden!" Sie versuchte einen leichteren Ton anzuschlagen. "Wollen Sie mir etwa die Freude rauben, einem alten Freund, der manche Pflaumen= musstulle und manchen Apfel mit mir brüderlich geteilt hat, ein wenig beizustehen, wenn er einmal vorübergehend in der Bredouille ist. In der Bredouille - schon allein das Wort, bas man heut gar nicht mehr kennt, ruft in mir alle gemein= samen Jugendfreuden wach. In der Bredouille behauptete Mama Effenberg ja immer zu sein. Wenn der Brotteig nicht aufging, war sie in der Bredouille; wenn der Postbote nicht rechtzeitig fam, war fie in der Brodouille; wenn ein gewiffer Egon die Unzufriedenheit des Hauslehrers auf sich geladen hatte, war nicht der, sondern war sie in der Bredouille -- Ja, aber ich schweife ab, und wir haben noch Ernstes zu verhandeln. Ich komme nämlich als Abgesandter meines Mannes. Zu Johanni wird in der Kabelfabrik in Nieder=

schönweide die Stelle eines ersten Buchhalters frei. Sie ist nicht grade glänzend dotiert, aber sie nährt ihren Inhaber. Da hat Günther an Sie gedacht. Es ist eine ziemlich geräumige Dienstwohnung damit verbunden —"

"Edith!" rief er. Und dann versagte ihm die Stimme. Nun war er es, der ihre Rechte nahm und sie küßte, dis sie ihm mit einer raschen Bewegung die Hand entzog. So plößelich und jäh, daß er erschrocken aussah. Und da sah er wieder das Leuchten in ihren Augen. Er sah, daß ihr Atem rascher ging. Sah dann, daß sie auf eine Sekunde die Lider über die Augen gleiten ließ, und daß ihre Lippen sich ses bie Augen gleiten ließ, und daß ihre Lippen sich ses verwirrte ihn so, daß er nur mühsam stammelte: "Wie soll ich Ihnen das je vergelten können — all die Güte — Ihnen und ihrem Manne."

Schon hatte sie sich wieder in der Gewalt. "Indem Sie der Firma Siegern Ihre ganze Kraft widmen," sagte sie schnell und lächelte. "Die Stellung ist nicht ganz leicht auszufüllen, denn es fehlt dort draußen, sagt Günther, an tüchtigen Leuten. Wer etwas kann, geht nicht gern in den einsamen Vorort."

"Grad das ist ja aber das Rechte für mich. Das ers füllt mich mit doppelter Dankbarkeit."

Sie nickte: "Defto beffer also. Ich kann meinem Mann berichten, daß Sie annehmen?"

"Ja, Edith - "

Und bann war ein Schweigen zwischen ihnen.

Stuhls und schob den ganz sacht zur Seite. Ihr Blick blieb gesenkt.

"Nun will ich Lore rufen . . . . fagte fie endlich geprest.

Sie kam herein mit dem Nachglanz eines Lächelns auf den Lippen. Zärtlich schmiegte sie sich an den Bruder und flüsterte ihm mit ihrem süßen Stimmchen immer wieder zu,



wie lieb sie ihn habe — und daß alles, alles gut werden müsse . . .

"Grüß mir Herta und füß den Jungen!" Effenberg löste sich langsam von ihr. Da wollte sie aufschluchzen, aber sie zwang es hinunter. Sie nickte und nickte. Und plöglich siel sie ihm wieder um den Hals und küßte ihn.

"Eins weiß ich nun doch: Du haft einen Menschen hier, ber Dir wohl will, der Dich auch gern hat. D Egon, Egon, was macht mich das froh!"

Dulen und Edith waren an das Fenster getreten. Sie ersählte dem Geistlichen von den häuslichen Verhältnissen Egons, sie fragte nach dem und jenem aus diesen Mauern, im allgemeinen und doch so, daß die Antwort auf Effenberg Bezug nehmen mußte. "Es muß schrecklich sein für einen gebildeten Mann, solch Ausenthalt . . . hier . . . . . sagte sie schließlich kummervoll.

Der Pfarrer neigte den Kopf. "Es ist so, gnädige Frau. Ich kam sehr jung in dies Amt, und es drückte mich damals fast zu Boden. Noch heut empfinde ich es täglich auß neue." Einen Augenblick sann er nach, als wolle er seine Worte besonders abwägen. "Und dennoch . . . für Effenberg, so hoffe ich, wird all das Schwere auch sein Gutes haben, einer harten Schule gleich. Ich will damit nicht sagen, daß es seinen Charakter läutern wird, denn an dessen, daß es seinen Charakter läutern wird, denn an dessen, daß es seinen Charakter läutern wird, denn an dessen, daß es seinen Charakter läutern wird, denn an dessen, daß es seinen Charakter läutern wird, denn an dessen Lauterkeit habe ich nie gezweiselt, seit ich die Akten seines Prozesses — und seit ich die Briefe seiner Schwester, diese rührend liebevollen Briefe in Händen hatte. Aber die Einsamkeit der Zelle, das Ansgewiesensein auf sich selber werden sein Denken vertiesen und — ich muß wiederholen: so hoffe ich — werden seine Wesenssart stählen. Ich weiß nicht, ob Sie mir recht geben werden: er war allzu weich, zu sehr allen Einslüssen nachgebend — "

"Ja — " sprach sie langsan. "Er war zu gut und zu weich. Das machte ihn ja . . . allen, die ihn kannten so lieb, diese Güte und Weichheit. Aber es war sein Unsglück. Ich wollte, Sie könnten ihm hier das Rückgrat skärken, ihn härter schmieden, auch seiner Frau gegenüber. Denn, leider, er steht wohl erst am Beginn der schwersten Kämpfe."

Sie wandte sich. "Es wird Zeit zu gehen, Lore, wenn wir den Zug erreichen wollen."

So nahmen sie Abschied. Lore in leidenschaftlicher Eregung, Edith scheinbar ganz ruhig. Sie gingen gemeinsam bis zum Tor, wo der Wagen wartete. Und hier blied Sdith stehen, sah sich noch einmal um, sah auf die roten kahlen Wände und die vergitterten Fenster, auf einen Trupp Gesangener, der grad, von Aufsehern begleitet, über den Hoftam. Sie fröstelte, und ihr Mund zuckte weh. Dann zwang sie sich gleich wieder: "Adieu, Egon," sagte sie und reichte ihm die Hand. "Vertrauen Sie ihren Freunden und verstrauen Sie sich selber. Auf — auf ein besseres Wiederssehen —"

Das Eingangstor hatte sich hinter ihnen geschlossen. Draußen verklang das Rollen des Wagens. Egon stand mit gesenkter Stirn und lauschte ihm in schmerzlichem Sinnen nach. Vis der Pfarrer ihm die Hand auf die Schulter legte: "Kommen Sie, Effenberg, ich will Sie selbst zurückbringen. Ich möchte Sie jetzt nicht allein lassen. Wenn es Ihnen recht ist, seze ich mich noch auf eine halbe Stunde in Ihre Zelle, und wir sprechen — von der Vergangenheit und der Zukunst und von denen, die Sie lieb haben."

## 8. Rapitel.

nd die Zeit rann.

Weniae Tage nach Neujahr schrieb Edith Siegern. Sie hatte es auf sich genommen, Egon die Nachricht vom Tode des Baters zu übermitteln. Auf der Gisenbahnfahrt von Athen nach Larissa war er plötlich gestorben. Herr von Siegern hatte durch seinen Athener Bertreter die Silfe des deutschen Konsulats in Anspruch genommen, die Bestattung geregelt, die Aufnahme der Hinterlassenschaft vermittelt. Voll warmer Teilnahme schrieb Edith. "Ich weiß, wie Sie Ihren Bater geliebt haben, und ich fühle mit Ihnen, Egon. 3ch weiß, wie in dieser Stunde das Leid ins Nichts verfinkt, das er Ihnen angetan hat. Auch vor meinem geistigen Auge steht nur noch das Bild des alten Papa Effenberg, der uns Rinder im Bann hatte, wie er alle Erwachsenen durch seine Liebenswürdiakeit bezauberte. Ich hab' ihn gern gehabt, und ich werde mir die Erinnerung an ihn nicht vergrämen laffen. Möge die fremde Erde ihm leicht sein -"

"Möge die fremde Erde ihm leicht sein —," betete auch Egon.

Lange, lange saß er still über dem Briefe der Freundin. Die glücklichen Kinderjahre stiegen wieder vor ihm auf. Er ging mit dem Bater auf den Dohnenstrich, er horchte seinen unglaublichsten Jagdgeschichten, er hörte sein immer frohes Lachen. Ihm war's, als fühlte er des Baters Hand, die so

gern über seinen Krauskopf strich, so eigen zärtlich: "Jung', laß Dich's nicht verdrießen, wenn der Magister unzufrieden ist. Wenn ich nur mit Dir zufrieden bin — das ist die Hauptsache. Überhaupt, Jung', die dumme Schule! Das Leben lehrt uns besser als alle Lehrer. Ja, Egon, das Leben! Schön ist's, man muß es nur zu nehmen wissen! Wan darf sich's nie unnötig schwer machen!

— man muß es nur zu nehmen wissen — nicht unnötig schwer machen darf man sich's —

Da kamen ihm schon wieder die Gedanken an Herta. Die gehörte auch zu denen, die alles schwer nehmen, die immer ringen muffen und wenn ihr Glück darüber in Scherben geht.

Immer noch hörte er nur indirekt von ihr, durch Lores und durch Ediths Briefe. Das Weihnachtsfest, die Jahres-wende waren vorübergegangen, ohne daß sie die immer und immer wieder hingestreckte Hand des Aufnehmens gewürdigt hätte. Sie — die sein Kind unter dem Herzen trug, das geboren werden mußte, während ihn noch diese Mauern umsschlossen.

Die Zeit rann -

Der Frühlingswind scheuchte den Schnee drüben auf dem schrägen Dach der Direktorsvilla fort. Sehnsüchtig hatte Effenberg zu dem ersten Grün der hohen Ulmen im Garten dort hinübergespäht. Nun war es Sommer geworden.

Wenn Effenberg in dem Kalender, den er sich auf einem Stück Papier aufgezeichnet hatte, wieder einen Tag strich, wie er es als Schüler vor den Ferien getan, dann staunte er jedesmal, wie schnell die letzte Woche vergangen

war. Anfangs waren die Tage geschlichen gleich Schnecken, nun fügten sie sich schnell und immer schneller aneinander.

Seine Entlassung ftand bevor.

Es war wohl Sehnsucht nach der Freiheit in ihm, heiße Sehnsucht nach seinen Kindern, nach der Schwester . . . ja, auch nach Herta; Sehnsucht nach dem Hochausatmen in frischer Luft, nach einem Stück Wald, nach einem Spaziergang durch das weite Feld, nach dem Amselschlag; Sehnsucht nach anregender Arbeit, Sehnsucht nach dem lauteren Lärm der Großstadt sogar, nach Wagenrollen und dem Pfeisen der Lokomotive —

Aber eine klare Freude darüber, daß er nun der Einsamkeit seiner Zelle entrinnen werde und den roten hohen Mauern dieses Gesängnisses, kam nicht in ihm auf. Es gab wohl lichte Stunden, in denen er sich die große Welt dort draußen und seine kleine Welt, in die er nun zurücksehren sollte, in frohen Farben ausmalte, aber es gab daneben mehr trübe Stunden, in denen er das Bild seiner Zukunft in trübem Dämmern sah. Nur daß er sich dann immer wieder sagte, mit stetig wachsender Bestimmtheit: Durch! Ich will! Hat mich dies hier nicht gebrochen, ja hab' ich hier neue Lebenskraft gesammelt, so werd' ich auch in dem anderen Kampf nicht unterliegen. Ich will!

Kurz vor ihrer schweren Stunde hatte seine Frau ihm endlich — endlich geschrieben. Und er sah, daß auch die erwartungsvolle Zeit, die sonst Frauenherzen weich und sanst stimmt, dies harte Herz nicht bezwungen hatte.

Der Brief begann sofort: "Wir wollen uns beibe es zum Gesetz machen, an dem Vergangenen nicht zu rühren. Wir wollen seiner gar keine Erwähnung kun. Nur unter vieser Bedingung erscheint mir ein Zusammenleben, wie Du es wünscheft und wie ich es im Interesse der Kinder für gut halte, erträglich. Über meine Lippen soll kein Vorwurf gegen Dich kommen. Ich habe abgeschlossen. Aber ich nehme als selbstverständlich an, daß Du die Grenzen respektierst, die unserem Zusammenleben gezogen bleiben müssen. Du kannst nicht verlangen, daß ich vergessen soll, und Du kannst darum keine Liebe und keine Zärtlichkeit von mir erwarten. Meine Pflichten, das verspreche ich Dir, werde ich erfüllen bis zur letzten Kraft, und ich verspreche Dir auch, daß — soweit es an mir liegt — die Außenwelt nichts von dem so traurig veränderten Verhältnis zwischen uns bemerken soll."

Vier lange Seiten umfaßte der Brief noch in Hertas klarer, schöner Schrift, in der sich ein Buchstade gleichmäßig groß und schnörkellos an den andern reihte. Aber auf diesen Seiten stand auch nicht ein einziges weiteres Wort von ihr und ihm. Kühl, klug, geschäftsmäßig behandelte sie äußere Dinge: von der Erbschaft, die Vater hinterlassen habe und die durch Vermittlung des Athener Konsulats ausgezahlt worden sei, wie sie das Geld angelegt habe und daß es sie von fremder Hise unabhängig mache; von der Wohnung in Schönweide und wie sie diese einzurichten beabsichtige; am Schlusse endlich einige freundliche Sähe über Lore und auch ein kurzes Wort über Soith Siegern. Nichts — nichts von ihr selbst, nichts von ihm!

Als er den Brief gelesen hatte, mit zuckendem Herzen, schrie es in ihm auf; lohnte es denn, solch eine Che wieder aufzunehmen, die nur ein hohles Gefäß ohne Inhalt sein fonnte?!

Es kamen die schwersten Stunden, die er im Gefängnis verlebt hatte. Ein troziges Lodern war in ihm gegen diese Frau mit dem selbstgerechten Sinn, die das Unmögliche als das Gegebene auffaßte und dis in alle Konsequenzen durchzusühren entschlossen schien; gegen diese seine Frau, die von Pflichten sprechen konnte und die höchste aller Pflichten, die der Liebe, ganz vergessen wollte. Die in dem ersten Briefe, den sie ihm nach zehn Monaten gönnte, von kleinlichen Geldsachen und von der Einrichtung einer neuen Wohnung berichtete und kein Wort des Verständnisses, kein Wort des Mitleids für ihn fand.

Aus welchem Bronnen sollte er daheim schöpfen, um Kräfte für das Kommende zu finden? Wie sollte er ein solches Leben, wie sie es ihm diftierte, ertragen, Tag um Tag und Jahr um Jahr?

In dieser Stimmung fand ihn Dulen, und er sagte ihm alles, alles. "Bin ich ein Verworfener, daß ich mir das bieten, daß ich das geduldig hinnehmen muß! Wenn sich bas Tor bort für mich öffnet, soll ich nur hindurch, um in einen neuen Rerter einzuziehen, der taufendmal schlimmer sein wird, als diese Belle? Gibt es ein Gesetz im himmel und auf Erden, das mir folch eine Che gebieten fann? Gine Che, die nur noch Qualen fennt! In der ich, wenn die Lippen meiner Frau geschlossen bleiben, stündlich den Borwurf meiner Schuld von ihrem Gesicht ablesen muß! Sch kann mich in solch ein Dasein nicht hineinversetzen. kann's nicht. In all dem Leid ist meine Liebe zu Herta nicht erloschen. Immer wieder hab' ich mir zugerufen: ,Sei geduldig, trag', was Dir auferlegt wird, auch von ihr.' Das ging, solange wir getrennt waren. Aber wie follte ich meine Liebe wach erhalten, im täglichen Zusammensein, wenn sie selber nichts für mich hat als elende Pflichterfüllung." In der engen Zelle stürmte er auf und ab und häuste Anklage auf Anklage, zum ersten Male. "Ich fühl's heut schon, ganz deutlich fühl' ich's; alles, was in mir lebt für Herta, wird erstickt. Sie selber mordet es wissentlich. Und ist solch eine lügnerische Ehe denn nicht Sünde? So sprechen Sie doch, Herr Pastor, sagen Sie mir doch: ist solch eine Ehe keine Sünde? Ist's nicht Gebot, sie zu lösen? Wär's nicht hundertmal besser für Herta und für mich, wir gingen unsere Wege in Zukunst ein jeder für sich?"

Dulen lehnte an der Wand der Zelle und wartete, bis Effenberg sein Herz ausgeschüttet hatte — er, durch dessen Hände der Brief Hertas gegangen war, kam ja in der trauzigen Gewißheit, daß dies Schreiben tief in die arme Seele greifen mußte.

Nun schwieg Egon endlich. In völliger Erschöpfung stand er vor Dulen, mit gerungenen Händen, Berzweiflung im Blick.

Da sprach Dulen: "Was Gott zusammengefügt, das soll der Mensch nicht scheiden. Das ist das erste und oberste was ich Ihnen entgegenhalten muß. Das ist das höchste Gese, und ich hoffe, gerade Sie, Effenberg, werden noch erstennen, welche Fülle von Weisheit und Güte es umschließt. Sie sind heut im Born, ich verstehe das. Im Born, in solcher Erregung aber ist man unfähig, Entschlüsse zu sassen, gar solche Entschlüsse, die sich in ihren Folgen nicht nur auf das eigene Leben erstrecken, sondern — hören Sie, Effenberg — auf das der Kinder. Sie wissen, ich trage keinen Chesring am Finger, ich bin noch unverheiratet. Aber ich kann



all der Freuden und all des Glücks, die Ihnen noch aus Ihren Kindern erblühen werden? Nein, Effenberg, das kann nicht Ihr Wille sein. Aber ich möchte Ihnen doch noch etwas ganz anderes sagen, und gerade deshalb kam ich gleich heute zu Ihnen — "

"... geben Sie mir Ihre Hand, lieber Effenberg. So, und nun laffen Sie's mich aussprechen: Ich glaube gar nicht an diesen Brief!' Lachen Sie nicht so bitter, verstehen Sie mich nur erst richtig. Selbstverständlich hat Ihre Frau jede Beile fehr, fehr reiflich erwogen und ift felbst überzeugt, daß alles so sein muß und so werden soll, wie sie es schrieb. Tropbem: ich glaube nicht baran! Wir wissen nicht, wie mühsam sich Ihre Frau all das abgerungen hat, unter welchen Rämpfen mit der befferen eigenen Überzeugung. Ich denke: Konstruieren und niederschreiben läßt sich so etwas; im Leben hält es nicht stand. Ich kenne ja Ihre Frau nicht persönlich aber ich kann mir nach allem, was ich von Ihnen und von Frau von Siegern hörte, mas ich bann ben lieben Briefen Ihres mutigen Schwesterchens entnahm, doch ein Bild von ihrer Art gestalten. Und da glaube ich Ihnen hoffend sagen zu können: nicht bag etwa gleich bas erfte Wiedersehn all Diese künstlichen Ronftruftionen jah über den Haufen werfen wird - nein! gewiß nicht! - aber bag die Zeit und bas Busammensein den Ginklang wieder herstellt; früher vielleicht. als wir heut glauben mogen. Saben Sie nur Geduld, bleiben Sie ftark und mutig in Ihrer Liebe. Das Leben in feiner Unerbittlichkeit hat Sie beibe auseinandergeriffen, das Leben wird Sie auch wieder zusammenführen."

"Das Leben hat uns auseindergeriffen, das Leben soll uns wieder zusammenführen —"

Daran bachte Egon auf der ganzen Bahnfahrt, die ihn der neuen Heimat zuführte, daran dachte er auf dem furzen

Wege von der Station zu seiner Wohnung. Niemand hatte ihn erwartet; er hatte die genaue Stunde seiner Ankunft nicht angeben wollen.

Der Weg war furz aber er wurde ihm schwer. Körperlich schwer, als hafteten Bleisohlen an den Füßen, die des freieren Wanderns so ganz entwöhnt waren. Schwerer noch lasteten die Gedanken, die Egon mit sich trug.

Er sollte sein Weib wiedersehen — nach fast Jahresfrist — und seine Kinder. Seine Kinder — und die kleine Charlotte hatte er noch nie auf dem Arm gehalten, noch nie hatte er sie geliebkost. Nur ein Telegramm hatte ihn von der glücklichen Geburt eines Töchterchens benachrichtigt; vor acht Wochen, und dann hatten ein paar Briefe Lores ihm näheres mitgeteilt: daß Herta gesund, daß die Kleine ein süßes, liebes, aber sehr, sehr zartes Kind wäre.

Ganz ausführlich hatte Lore geschrieben. Aber ihm schien es, so ausführlich, als ob sie etwas schonend verschleiern wollte. Ober war's nur die eigene gespannte Erwartung und das eigene Zagen, das ihn immer wieder zwischen den Zeilen lesen liek?

Er wollte schnell gehen, und er ging ganz langfam.

War das wirklich nur ein Jahr, nicht einmal ganz ein Jahr, die Untersuchungshaft eingerechnet, daß er ein Unfreier gewesen war? Es kam ihm heute vor, als wäre es eine Ewigkeit, als sei er um viele Jahre gealtert in der kurzen Spanne Zeit.

Als ob er ganz fremd geworden wäre in dieser Welt! Solange Dulen an seiner Seite gewesen, der ihn zum Bahns hof gebracht hatte — dieser liebe gütige Dulen! — solange war die Empfindung des Fremdseins nicht in ihm wach ges

worden. Aber schon im Bahnwagen hatte es begonnen, und es steigerte sich fast von Minute zu Minute. Es war nicht das frohe Genesungsgefühl nach langer Krankheit. Fast drückend lastete die fremde Freiheit auf ihm. Und doch lag die Welt im Grünen, und die Sonne leuchtete.

Die fremde Freiheit! Frei und doch unfrei kehrte er ja in sein fremdes eigenes Heim zurück — und als eine Fremde würde seine Frau ihn begrüßen. —

Er mußte sich zurechtfragen. Wenn er dann stehen blieb und die Antwort hörte, kamen ihm die eigene Stimme und die der anderen ganz seltsam vor. Fast ein Jahr lang hatte er ja nur die des Aufsehers, des Geistlichen, selten die des Direktors oder eines der Inspektoren gehört. Nun klang hier eine Frauenstimme ihm entgegen, dort stand ihm ein helles Kinderstimmehen Rede. Und in einem der Vorgarten sang gar ein Mädchen halblaut vor sich hin:

Ach, Du klarblauer himmel, und wie schön bist Du heut! Möcht ans herz gleich Dich drücken vor Jubel und Freud. Aber 's geht doch nicht an, Du bist mir zu weit, Und mit all meiner Freud, was sang ich doch an . . .

Das hatten sie einst zu Haus gesungen, Hertha und Edith, als sie mit ihm, Arm in Arm, über die Felder geszogen waren —

Klarblau war auch heut der Himmel und schön, aber auch so weit, so weit —

Ganz langsam schritt er weiter, bis endlich die roten Mauern des Kabelwerkes vor ihm lagen und daneben einige kleine Beamtenwohnhäuser. Und das da, an der Straßenecke, mit den Rosen im Vorgarten — das mußte nach Lores Brief sein neues Heim.



Im erften Augenblick bes Erkennens zuckte fie zusammen,

auf die Schwelle.

und ihr Auge senkte sich. Aber es war nur ein kurzer Moment. Dann, gleich, streckte sie ihm die Hand hin und sagte: "Willtommen — und möge Dir der Eintritt in dies Haus Glück bringen. Ich will Dich zu den Kindern führen." Ihre Stimme bebte ein wenig. Aber nur bei den ersten Worten, dann gewann sie ganz den alten, vollen, sicheren Klang zurück.

Er hielt ihre Hand in der seinen. Er rührte sich nicht, er sah sie nur an. Frisch und blühend stand sie vor ihm. Schöner, so schien ihm, als er sie verlassen hatte. Und doch ganz wie damals. Nur daß sie Trauerkleider trug. Und auch das schien ihm versöhnend: sie trauerte um seinen Bater.

"Herta —" rang es sich von seinen Lippen.

"So komm doch —"

Im dämmerigen Flur standen sie. Da kam es über ihn, und er wollte sie umarmen. Aber sie wich aus. "Nein, Egon —" Nicht unfreundlich sagte sie es, vielleicht nur in der gleichen Abwehr, die sie auch früher manchmal gegen seine Zärtlichkeit gehabt hatte. Und dann gleich noch einmal: "Komm doch, Egon, zu den Kindern." Und, indem sie voransichritt: "Wie sich Lore freuen wird! Sie hätte Dich so gern auf der Bahn erwartet, aber wir wußten ja nicht, mit welchem Zuge Du kommen würdest." Ein klein wenig hastiger, als es sonst ihre Art gewesen war, sprach sie weiter: "Die Wohnung ist recht hüdsch, und die Luft ist gut für die Kinder. Das ist das Wohnzimmer — hier Dein Zimmer — so, und hier haben wir die Kinderstube."

Ein helles Aufjauchzen klang ihm entgegen, Lore hing an seinem Halfe. Und dann kam ein Etwas aus der einen Ecke herangelausen, ganz fest auf den Beinchen, blieb scheu vor dem fremden großen Manne stehen, kam wieder ein Stuckschen näher, guckte mit erstaunten Augen auf. Da bückte er

sich und nahm das Kind hoch, sein Kind, mit einem unterdrückten Jubelschrei: "Junge, lieber, lieber Junae ---"

Was hatte er sich nur gebangt und gesorgt! Wo er nun seinen Junsgen im Arm hielt, den Prachtjungen mit den runden, festen Gliedern und den großen Augen, blauen Augen, und

dem lachenden Munde.

"Franzel, sag's doch! Franzel... das ist ja Dein lieber Bapa. So



sag's doch!" drängte Lores Stimme neben ihm. Und wirklich, das kleine Mäulchen tat sich auf, und ganz deutlich kam's heraus: "Pa—pa! Pa—pa!"

Herta war seitlich der Tür stehen geblieben. Scheinbar ganz gelassen, gar nicht erregt. Nur daß sie die Augen

wieder niedergeschlagen hielt und die Lippen fest geschlossen. Einmal hob sie die Hand und ließ sie glättend über den blonden Scheitel streifen.

Er wandte sich um! "Herta, wie glücklich bin ich! Der liebe Junge! Wie groß er geworden ist!"

Sie trat einen Schritt näher, blieb wieder stehen, hob die Lider, ließ sie wieder sinken. "Du hast Lottchen ja noch gar nicht gesehen —" sagte sie leise.

Es sollte wohl kein Vorwurf sein, aber er erschrak doch, "Ja, Herta! Verzeih! Es ist soviel des Glücks. Soviel!" Hastig ließ er den Knaben herabgleiten und trat an den Korbwagen.

Das Kind schlief. Ganz wie Lore geschrieben: ein süßes Püppchen, fast unnatürlich klein, mit leichtem blonden Flaum auf dem rosigen Köpschen, die Händchen zusammengebogen dicht am Gesicht, das sehr blaß, gelblich-blaß aus den weißen Kissen schimmerte.

Tief beugte er sich hinab. Er wagte nicht, seine Lippen auf dies Köpschen zu drücken.

"Sie ist sehr zart. Immer schläft sie", hörte er Hertas Stimme leise neben sich, und er fühlte all ihre Mutterbesorgnis aus dem Ton. "Aber der Arzt hofft ja, daß sie sich ent» wickeln wird. Und ich tu' alles, was in meiner Kraft steht. Vier Pfund wog sie nur, als sie zur Welt kam — und knapp ein Pfund hat sie in diesen acht Wochen zugenommen."

Es war so gar nicht ihre sichere Art, die aus den Worten klang. Und das rührte ihn doppelt. Er richtete sich langsam auf und sagte: "Der liebe Gott wird sie uns schon erhalten. Und Deine sorgende Liebe, Herta. Ich danke Dir —" Dann brach er ab. Es überwältigte ihn. Er griff wieder

nach der Hand seiner Frau, und sie ließ sie ihm. Leise sprach er weiter: "Es war so schwer und so hart. Aber nun ist alles licht, und so starke Hoffnung ist in mir. Herta — Lore — Ihr Lieben —"

Lange lag Egon in dieser Nacht schlaflos. Aber nicht aualvolle Unruhe hielt ihn wach. Ein wohliges Behagen tat's. Rein forverlich zunächst. Alles fam ihm gang verwunderlich vor: nicht die Pritsche mehr, sondern ein richtiges bequemes Bett mit federnder Matrage und weichen weißen Riffen; auf dem Nachttisch die Lampe, die kein Aufseher auszulöschen gebot; drüben auftatt des blechernen Kinkennäpschens bas große Waschgeschirr, in dem er sich am Abend abgespült hatte, als ob er alles und jedes damit herunterwaschen könnte, was vom Gefängnis an ihm noch haftete. Ein Duft von Sauberfeit im gangen Zimmer, überall der Segen der forgenden Frauenhand. Und das Fenster weit, weit offen, daß die linde Nachtluft Einkehr halten konnte. Und die Tür un= verschlossen. Es war ja kindisch, aber er sprang noch einmal, mit beiden Füßen zugleich, aus dem Bette und flinkte leise auf: wahrhaftig -- die Tür war offen -

Doch das alles war ja das mindere, das kleinere, das bebeutungslose. Er schämte sich fast, daß er's mit einer Art von Dummenjungenfreude empfand. Aber daß Herta ihm so freundlich entgegengekommen war, so über alle Erwartung gütig — das ließ sein Herz aufjubeln; hinausschreien hätt' er's mögen in die Sommernacht: Es wird alles, alles wieder gut werden! Und Lore — wie sich das Mädel herausgemacht hatte, hübsch war sie geworden und so sonnig war ihr Lachen! Und die Kinder, die Kinder!

Selbstverftändlich: über Bertas Befen lag noch ein leichter Reif. Sie war aut und lieb, aber sie war febr, sehr ernst, und immer ging es wie Abwehr von ihr aus. das konnte ja gar nicht anders fein. Schwer wie ihre Art war, wie sie alles aufnahm und sich durchrang. brauchte sie Zeit. Die mußte ihr auch jett gelassen werden. Geduld wollte er haben — unendliche Geduld. Und auch das mußte man sich vergegenwärtigen, daß das Kind ihr Sorge machte. Aber das liebe fleine Burm murbe unter fo sorglicher Mutterhand schon gedeihen. Wie fie es heate und pflegte! Gute Herta, weh haft Du mir getan. Bielleicht hast Du gar nicht geghnt, wie weh! Aber das soll alles vergeffen fein. Ausgelöscht ist's schon aus meinem Erinnern. Und nur das andere Erinnern bleibt an vergangene glückliche Beit, und die Hoffnung bleibt auf eine glückliche Zukunft ... Lieber Gott, ich danke Dir . . .

Drüben aber jenseits des Flurs stand Herta am offenen Fenster, die Arme gekreuzt auf dem Holz, die Stirn fest darauf gepreßt. Sie weinte.

All diese Stunden hindurch, seit ihr Mann die Schwelle bes Hauses überschritten, hatte sie mit äußerster Anspannung sich aufrecht erhalten. Sie hatte durchgeführt, was sie sich vorgenommen: Egon sollte nicht sagen können, daß sie ihm unfreundlich begegnet wäre. Rein Borwurf war über ihre Lippen gekommen, das Vergangene hatte sie mit keiner Silbe erwähnt. Das hatte sie dem Anstaltsgeistlichen, als der sie neulich besuchte, versprochen. Das hatte sie sich selber gelobt. Das wollte sie halten.

Sie sah es ja ein: sie war zu hart gewesen, vielleicht ungerecht hart. Gott möge ihr's verzeihen. Aber Gott und

Menschen konnten nicht verlangen, daß sie vergessen sollte. Die Wunde in ihrem Herzen konnte, einmal aufgerissen, nie wieder ganz verharrschen. Bei jeder Erinnerung schmerzte die Wunde heute noch, wie am ersten Tage, da sie Egons Bergehen ersuhr. Nur daß damals Zorn und Entrüstung die Oberhand gehabt hatten. Und heut Bitterkeit — ja — und schmerzliche Entfremdung. Denn es tat doch sehr weh — alles — das —

Aber man hätte ja die Möglichkeit, in Frieden und Eintracht miteinander zu leben — hunderttausend Shepaare leben wohl nicht anders —, wenn nicht doch jeder neuer Tag neue Kämpfe bringen müßte . . . wenn Egon sie nicht liebte! In seinen Augen hatte sie es gelesen, beim ersten Sehen und den ganzen Tagesrest über. Er hatte mit dem Jungen sich gestreut, er hatte mit Lore gelacht: immer wieder war schließlich sein Blick doch fragend, bittend, liebsosend zu ihr hinüberzgeglitten, immer wieder hatte der Blick ihr gesagt, sie angesselsten, immer wieder hatte der Blick ihr gesagt, sie angesselsten, immer wieder hatte der Blick ihr gesagt, sie angesselsten, daß er sie schön kand. Sie wußte, daß sie unter Sorgen und Schmerzen frisch aufgeblüht war. Ieder Scherben Spiegel sagte es ihr, und auf der Straße sagten es ihr aufsdringliche Männeraugen. Fluchen hätte sie dieser Schönheit mögen —

... und ich kann doch nicht vergessen ... und, wenn ich vor mir selber ehrlich sein will, ich kann auch nicht versgeben. Die Schmach, die er sich, mir, uns allen angetan — die frist an mir, wie ein giftiger Wurm. Und wenn ich's wollte und wollte den Wurm zertreten: ich kann's nicht ... ich kann's nicht ...

Hinter ihr wimmerte es leise auf. Da schrak sie zusammen, wandte sich haftig, eilte an den Korbwagen neben ihrem Bette, nahm das Kind zärtlich hoch.

Immer — immer, sobald die Kleine erwachte, schrie sie. Nicht wie andere gesunde Kinder, nicht wie der Franz geschrien hatte, wenn er sein Recht begehrte. Ein leises, schmerzsliches Wimmern war's. Herzzerreißend.

Daß sie, die Kräftige, die nie eine Krankheit gekannt hatte, solch schwächliches Würmchen zur Welt bringen mußte! Mit schmerzlicher Bitterkeit füllte das ihre Seele. Auch aus der Quelle keinte ein neuer, mühsam verhaltener Groll gegen ihren Mann.

Aber das Kind mahnte sie auch jedesmal, wenn es aufwimmerte: Befämpfe Dich! Bleibe gelaffen und ruhig! Deine Gesundheit ist seine Gesundheit. Und jedesmal, wenn sie dem Kinde Rahrung bot, machte sie sich Borwürse, daß sie sich nicht genug beherrscht hätte.

Denn sie liebte dieses schwächliche, sieche Wesen mit all der unendlichen Mutterliche, die sich immer dem Sorgenkinde vornehmlich zuwendet. Sie wußte es selber nicht, und ihr Gerechtigkeitsssinn würde sich gegen den Gedanken empört haben, wenn man es ihr gesagt hätte, daß die kleine Charlotte ihrem Herzen viel, viel mehr war, als Franz ihm gewesen. Der war aufgewachsen, wie normale Kinder gedeihen, und sie hatte ihm alle Sorgsalt und alle Liebe zugewendet, die eine Mutter geben kann. Aber hier war es ganz etwas anderes: hier dünkte die peinlichste Sorge ihr immer noch zu wenig, die größte Hingabe armselig für dies Kind. All ihre große Gewissenhaftigkeit sammelte sich auf das winzige Geschöpschen, aber darüber hinaus entströmte ihrer Seele eine innige Zärts

lichfeit, die ihr selber ganz nen war. Den Franz hatte sie von Anfang an hart gewöhnt, so hart bisweilen, daß die Schwägerin sie erschrocken ausah. "Er soll mir nicht verzärtelt werden," war dann ihre Nede gewesen. "Ich mag keine Kinder, die sich als die unartigen Herren des Hauses betrachten." Icht war sie nichts als die ängstlich besorgte Mutter, die mit pochendem Herzen ihr Liebstes behütete und umhegte.

Und um dieses Liebsten willen, das sie besaß, gelobte sie sich auch in dieser Nacht: ich will Frieden halten und haben —

Es ging ganz gut. Es ging viel beffer und leichter, als fie erwartet hatte.

Egon schien so glücklich in seiner neuen Heimat, so froh in seiner neuen Tätigkeit, als ob er nichts vermißte. Er war unermüblich fleißig und peinlich gewissenhaft. Er wollte dem Bertrauen, das man ihm erwiesen hatte, gerecht werden. Es beeinflußte seine Stimmung wohl auch günstig, daß ihn niemand in seinem neuen Wirkungskreise auch nur durch ein Wort, durch eine Gebärde fühlen ließ: Du bist und bleibst der entlassene Gefangene. Eine mächtige Hand hatte ihm den Weg geebnet.

Und auch Herta schien zusrieden. Es geschah ja alles nach ihrem Willen. Alle Reibungspunkte waren wie durch ein gegenseitiges, friedliches Übereinkommen ausgeschaltet. Zusdem ging es dem Kinde etwas besser. Es war ruhiger, nahm reichlicher Nahrung und gewann langsam an Gewicht.

Um glücklichsten war Lore. Es schien etwas eigen Frohes über sie gekommen. Sie jubelte nicht laut in die Welt

hinaus. Aber ob sie mit der Schwägerin, immer bemüht ihr zur Seite zu stehen, ihr kleine Haushaltungssorgen abzusnehmen, herumwirtschaftete; ob sie mit Franz spielte; ob sie am Abend mit dem Bruder, in seinen Arm eingehängt, durch den kleinen Garten schlenderte — immer war ihr ganzes Wesen wie von Sonnenschein erfüllt. So daß Herta manchsmal verwundert fragte: "Mädel, was ist Dir nur?"

Lore bilbete jetzt auch das verbindende Glied zwischen dem Bruder und Edith Siegern.

Am Tage nach der Heimkehr Egons war Herr von Siegern in den Bureaus der Kabelwerke gewesen. Er besuchte die sonst nur sehr selten, denn er erledigte alle laufenden Geschäfte vom Hauptbureau in der Stadt, und es gehörte zu den Gespflogenheiten dies vielbeschäftigten Mannes, den einzelnen Zweigen seiner Unternehmungen möglichst große Selbständigkeit zu lassen. Dann und wann erschien er wohl in den Werkstätten; die einzelnen Bureaus betrat er nur ganz ausnahmseweise. Er galt als ein wenig menschenschen und als wortkarg.

Effenberg stand, als der bejahrte, hochgewachsene, breitsschulterige Mann mit dem auffallend großen, scharsgeprägten, immer ein wenig nach rechts geneigten Kopfe in der Tür auftauchte, am Pult eines jüngeren Kollegen, von dem er sich gerade einige Aufschlüsse erbat. Er erkannte Siegern sosort, und auch der ging sogleich auf ihn zu, blieb vor ihm stehen, gab ihm die Hand und sagte so laut, daß es alle hören mußten: "Ich freue mich sehr, daß wir Sie gewonnen haben, Herr Effenberg. Hoffe, daß es Ihnen bei uns gut gefällt." Dann: "Ich mache jetzt noch einen Rundgang. Bitte, kommen Sie nachher nach dem Zimmer von Direktor

Golden. Ich habe noch einiges zu besprechen." Und ging weiter.

Eine halbe Stunde später erschien ein Diener. "Herr von Siegern läßt bitten."

Egon traf ihn allein im Zimmer. Er saß an einer Ecke des Konferenztisches und hob den mächtigen Kopf, dessen schlohweißer Haarwuchs dicht wie eine Bürste stand, erst, als die Tür ging, von einem Blatt mit technischen Detailzeichs nungen.

"Bitte, setzen Sie sich zu mir." Er sprach sehr rasch, wie stark beschäftigte Männer oft. "Hier — eine Zigarre. Es plaubert sich besser dabei. Sie haben Schweres durchsgemacht, Effenberg. Hat mir herzlich leid getan. Aber nicht bloß mir, auch den Herren von der Bank, kann ich sagen, nachdem die mal Ihre Beweggründe kannten. Warum sind Sie nicht zu mir oder zu meiner Frau gekommen? Hatten eben den Kopf völlig versoren. Nun — abgetan! Strase mußte ja sein, haben's schwer genug gebüst, und jetzt Schwamm darüber, ein neues Leben ansangen. Sind, hörte ich, schät ich, ein tüchtiger, zuverlässiger Arbeiter. Also: betrachten Sie Ihre jetzige Stellung als Sprungbrett, um bei uns weiter zu kommen."

Egon dankte. Er war doch wieder ein wenig befangen unter dem Blick der grauen, durchdringenden Augen.

"Ah — bah! Das lassen Sie nur, Effenberg. Bertrauen? Warum sollt' ich nicht Vertrauen zu Ihnen haben? Unglück kann jeden treffen. Und was Sie traf, war Unglück in meinen Augen. Vielleicht hätt' ich nicht anders gehandelt an Ihrer Stelle. Vielleicht — ich weiß nicht — kommt auf den Augenblick an." Er paffte aus seiner großen, schwarzs

braunen Habana ein paar Ringe und sah nachdenklich vor sich hin. "Mir ist dran gelegen, öffentlich zu dokumentieren, wie ich über den Fall Effenderg denke. Darum war ich heut selber hier. Genügt aber nicht. Ich hab' weiteres mit Ihnen vor, und deshalb müssen Sie auch vor den Augen der Welt, auf die ich sonst ziemlich pfeise, rehabilitiert werden. Also: lassen Sie sich tei uns dalb sehen. Alm besten Sonnsabends, da empfängt meine Frau."

Gine Blutwelle strömte über Effenbergs Geficht. Aber Siegern lachte, gang furg, bruchstückweise: "Sie meinen, man würde über Sie die Achseln zucken. Bah — bas laffen Sie Sorge meiner Frau sein. Und bann: tragen Sie nur selber ben Kopf recht hoch. Wissen Sie, wenn Sie jemand schief ansehen sollte, wird aber kaum einer tun, dann sehen Sie ihn wieder an. So, als ob Sie fagen wollten: sei Du nur stille. Du hast erst recht Dein Stelett im Hause. Das stimmt nämlich immer. Irgendwo haperts bei jedem. Je weißer und beffer gestärft die Hemdenbruft, desto weniger sauber ift's oft darunter. Leider." Er schwieg ein paar Angenblicke, paffte, warf dann plöglich den weißen Kopf in den Nacken und lachte Wieder bruchstückweise, und es flang gutmütig, ein mieder. wenig überlegen und ironisch zugleicht: "Übrigens gratulier ich Ihnen, Effenberg. Sie haben eine großartige Freundin an Edith. So etwas gibt's heut selten. Unsereiner, ben bas Leben steptisch gemacht, möcht's fast für unmöglich halten, für roman= haft. Aber es ist schon fo: das Leben gestaltet, ausnahms= weise, romanhafter, als irgendeine Dichterphantasie. jo wie: die besten Empfindungen gebiert nicht die Studier= ftube, sondern die Braris."



Er stütte beide Fäuste auf die Tischplatte und schraubte seine schwere Gestalt hoch. "Gott befohlen, Effenberg. Also,

Sie lassen sich bald sehen! Ob Sie mich treffen, ist zweiselshaft. Ich bin der seltenste unter den Gästen meiner Frau, sagt man ja. Wenn Sie mich aber einmal sprechen wollen, so kommen Sie nach dem Hauptkontor. Ich bin für Sie immer zu haben . . . "

Die fast gang einseitig geführte Unterhaltung wirfte in Caon lange nach. Er war Herrn von Siegern früher nur selten begegnet, hatte einen ganz anderen Eindruck von ihm gehabt, wesentlich den eines kühlen, grundgescheiten, vielleicht genialen Geschäftsmannes, der kein Wort zu viel zu sprechen Nun hatte sich das Bild doch verschoben. Es waren liebte. andere Untertone aufgetaucht, die von Wärme der Empfindung zeugten, freilich immer untermischt mit etwas svöttischer Ironie. Ihm versönlich hatte Siegern ja das größte Wohlwollen bewiesen, ein erstannliches Wohlwollen für einen Mann, deffen Geschäftsfreis die halbe Erde umsvannte, einem fleinen Beamten. gegenüber! Er konnte nur dantbar fein. Aber es blieb Soch ein schmerzlicher Reft: dies Wohlwollen war nur auf Umwegen erworben, auf dem Umweg über Edith. Das Wort Ich gratuliere Ihnen. Sie haben eine großartige Freundin!' klang eigen in Egons Seele nach. Und nicht nur das Wort, mehr noch der Ton, in dem es gesprochen war.

Aber das eine stand fest: er mußte Edith persönlich danken. Und zwar ohne Aufschub.

Dabei stieß er, zum ersten Male seit seiner Heimkehr, auf den passiven Widerstand seiner Frau.

Sie sagte zwar sofort: "Selbstverständlich mußt Du das. Geh nur hin." Aber auch sie fügte hinzu: "Edith hat Dir ja so treue Freundschaft erwiesen." Und auch da war ein

Unterton darin, der ihm wehe tat; er empfand Hertas Absficht, das Wort ganz gelassen zu sprechen, und empfand doch auch, daß ihr das nicht gelang. Aber er ignorierte es, er wollte ja alles ignorieren, was zu Reibungen Beranlassung geben konnte. "Wenn es Dir recht ist, gehen wir also morgen", sagte er.

So sehr Herta ihre Mienen in der Gewalt hatte, er sah dennoch, daß es in ihrem Gesicht leicht aufzuckte, daß sich ihre Lippen zusammenpreßten. Dann entgegnete sie freislich ruhig: "Geh nur allein oder geh mit Lore. Mich entsichuldigst Du wohl. Edith wird es verstehen, daß ich schlecht abkommen kann. Das Kind, weißt Du —"

Es hatte ja den Schein der Wahrheit für fich.

Und es war doch ein Vorwand.

Vergeblich versuchte er, Herta umzustimmen. Sie blieb hartnäckig auf ihrem Willen. Ja, je mehr er auf sie einsprach, desto mehr umdüsterten sich ihre Züge. Die Brauen zogen sich zusammen, und zwischen ihnen grub sich eine schmale, senkrechte Falte ein bis hoch auf die Stirn hinauf. Sine Weile ließ sie ihn reden, ohne zu antworten. Schließelich sagte sie sehr, sehr bestimmt: "Ich kann nicht. Und ich will nicht. Du siehst es doch."

Er griff nach ihrer Hand. Aber ehe er sie fassen konnte, hatte sie die auf den Rücken geschoben.

"Herta, Du würdest mir wirklich einen großen Dienst erweisen", bat er noch einmal. "Siegern hat recht, wenn er wünscht, daß ich mich nicht verkrieche vor aller Welt, als ob mich noch immer eine schwere Schuld drückte. Erleichtere mir das doch — ich bitte Dich herzlich . . ." Da reckte sie sich, zog die Achseln hoch. "Das mußt Du selber abmachen. Ich hab' keinen Teil daran." Und ging schnell in die Kinderstube.

Das also war es! "Ich hab' keinen Teil baran" —

Ihm fiel ein: am Sonntag hatte er mit ihr in die Kirche gehen wollen. Aber sie fand im letten Augenblick eine Ausrede. Er hatte davon gesprochen, mit ihr bei Direktor Golden Besuch zu machen, denn er hatte gehört, daß dies hier im Borort Sitte war, und Goldens bewohnten die Nach-barsvilla; sie hatte abgelehnt. Noch niemals, seit seiner Hehr, war sie mit ihm über die Straße gegangen.

Es war nicht anders: sie wollte sich mit ihm nicht öffentlich zeigen. Ihr war es immer noch, als trüge er ein Brandmal auf der Stirn. Oder — noch schlimmer — sie wollte ihm zeigen: hier stehen wieder die Grenzpfähle zwischen uns — die habe ich uns gesetzt, und ich verlange, daß Du sie respektierst.

Schmerzlich stöhnte er auf.

Bisher hatte sie mit der ihr eigenen Peinlichkeit innegehalten, was sie ihm in den einzigen Brief, den er von ihr im Gefängnis erhalten, schrieb: sie hatte mit keinem Worte an dem Vergangenen gerührt. Auch jetzt hatte sie ja nicht davon gesprochen. Aber ihr kurzes, stolzes "Ich hab' kein Teil daran", riß für ihn mit einem Male den Schleier von ihrem Denken. Sie hatte kein Teil an seiner Schuld! Sie wollte kein Teil haben an seinem Wiederaufrichten.

Nichts half darüber hinweg. Ihr Herz kannte nicht Umkehr noch Einkehr.

Auf die Spanne eines Gebantens war ihm, als musse er ihr nachstürzen, ihre beiben Hände fassen, ihr sagen — sagen —

Aber dann trotte es in ihm auf.

Nein, nicht mehr flehen, nicht mehr die Knie beugen. Das mochte unvermeiblich, mochte natürlich gewesen sein, als er in tiefster Zerknirschung lag. Da war es ihm aus dem innersten wundesten Herzen gekommen: "Herta, erbarme Dich eines armen Schuldigen! Sei gut! Sei gnädig! Heut wäre es unmännliche, unwürdige Schwäche gewesen. Liebe soll nicht aufhören zu bitten, zu werben. Aber Liebe darf nicht betteln gehen vor verschlossenen Toren.

Sie hatten im Wohnzimmer miteinander gesprochen.

Er stand noch immer auf derselben Stelle, an der sie sich von ihm gewandt hatte. In bitterem Sinnen sah er vor sich hin auf den Fußboden.

Und da sah er plöglich im Teppich einen winzigen Fleck. So klein, daß nur ein scharfes Auge ihn erkennen konnte.

An diesem Fleck war er schuld. Nicht lange nach der Hochzeit hatte er unachtsam eine brennende Zigarette auf den Teppich fallen lassen. Herta hatte schon am nächsten Tage das Unglück erspäht und mit unendlicher Geduld die Fäden in dem türkischen Muster kunstgerecht nachgezogen. Der Schaden ist gutgemacht, meinte sie befriedigt. Aber über den Fleck selber konnte sie nicht fortkommen. Immer und immer wieder sah sie ihn troß ihrer Kurzsichtigkeit, immer wieder kam sie auf ihn zurück. Nicht etwa zankend, kaum vorwurssevoll. Sogar gescherzt hatten sie wohl darüber. Aber selbst im Scherz beharrte sie schließlich: Mir hätte das nicht passieren können!

Und nun lag auf seinem Leben der andere Fleck. Auch der war in einer Unglücksstunde entstanden, auch der war nun geschlossen. Der Schaden schien in harter Sühne gutzgemacht, soweit dies möglich war. Nur ein sehr scharses Auge mochte von außen die Stelle erkennen, wo sein Berschulden die Lücke gerissen hatte. Für Herta aber blieb sie ewig und immer der Schandsleck, und Herta mochte sich täglich auß neue sagen: Mir hätte das nicht passieren können . . .

Es war furchtbar. Es bedeutete ein Leben voller Qual. Lange starrte er auf die bunten Fäden dort unten, die in der Farbe nur ganz wenig von den anderen ringsumher abwichen . . .

In nichts schädigten sie den Gesamteindruck, und der Teppich hielt um des Schadens willen nicht ein Jahr weniger. Noch die Kinder, wenn sie groß geworden, mochten sich seiner freuen.

Aber sie beide, Herta und er, würden den Fleck immer sehen und immer die dunkleren Fäden, die sich wie ein Schattenstupfen abzeichneten.

Auf dem Teppich . . . und im Leben . . .

## 9. Rapitel.

Egon fuhr mit der Schwester zu Edith Siegern, ohne seine Frau. Auf ihr lettes Gespräch, auf ihre Weigerung, ihn zu begleiten, war er nicht mehr zurückgekommen.

Als die Geschwister ein Stück Wegs dem Bahnhof zugegangen waren, wandte sich Lore zufällig noch einmal um. Da sah sie Herta am Fenster des kleinen Erkers stehen und ihnen nachsehen; aber sobald sie bemerkte, daß die Schwägerin den Kopf zurückkehrte, schob sie Gardinen zusammen.

Sie gingen eine Strecke weiter, beide nachdenklich, ohne zu sprechen. Plötlich fragte Lore leise: "Egon, soll ich lieber umkehren? Ich weiß nicht . . . es ist Herta vielleicht nicht lieb . . . . "

"Ich will, daß Du mitkommst", sagte er so kurz und schroff, wie er kaum je zu ihr gesprochen hatte. In einem Ton, der jede Widerrede ausschloß. Wortloß legten sie die lette Strecke dis zur Station zurück. Dann aber, im Wagen, wurde Egon so gesprächig, daß sich die Schwester verwunderte. Zuerst zwang er sich wohl, es tat ihm leid, vorhin so unstreundlich gewesen zu sein. Allmählich gab er sich freier. Es war wie ein Aufatmen. Er erwicß Lore kleine Nitterzbienste, plauderte mit ihr; er machte sie auf dies und das ausmerksam, woran der Zug vorübersauste, auf die schnelle Entwicklung der Großstadt, die ihre Polypenarme weiter und immer weiter ins Land hineinschob, auf die alten Stadtteile

bann, die die Bahn durchquerte; er wurde ganz heiter, scherzte über einen Trupp Sonntagsausflügler, über das Hasten und Drängen auf dem Bahnhof Friedrichstraße und neckte Lore, daß ihre Handschuhe nicht zur Farbe ihres Kleides paßten. Der Wechsel seiner Stimmung war so auffallend, daß die Schwester ihn mit großen Augen ansah. Schließlich riß er sie mit sich fort. Auch sie wurde heiter. Arm in Arm gingen sie dann durch den Tiergarten. Und da sagte sie plöslich impulsiv: "Ach Egon, ich bin ja so froh".

"Bift Du? Warum denn, Du Kiek in die Welt?" "... weil Du so froh bist".

"Ja, Lore . . . fieh . . . das ist so eigen. Weißt Du, mir ist zumute, als ob ich heute zum zweiten Male . . ."

Er unterbrach sich mitten im Sat, stockte, vollendete endlich zögernd, in ganz anderem Tonfall, "... es muß wohl der schöne Sonntag machen ..." Aber sie hatte doch verstanden: ,... als ob ich heut zum zweiten Wale aus dem Gefängnis käme.' Und es fiel wie ein Reif auf ihre Stimmung. Vorbei war die frohe Laune. Schweigend, wie sie den Weg begonnen, legten sie kurze Strecke zurück.

Egon hatte gehofft und gefürchtet, beibes zu gleicher Zeit, Edith nicht anzutreffen. Es war ihm Herzensbedürfnis, ihr für alle Güte zu danken; das Wiederschen erschien ihm aber voll unbestimmter Peinlichkeiten. Als er gar hörte, daß die Herrschaften im Garten wären, als dann ein lebhaftes Stimmengewirr an sein Ohr schlug, wäre er am liebsten umsgeschrt.

Die kleine Gesellschaft saß unter bem offenen Dach bes Teehauses am Tennisplat. Auf bem Rasengrund spielten einige junge Baare unter lautem Lachen, mit viel lärmenden

Rusen, die Hausfrau saß in einem Kreise älterer Damen und Herren; einige Diener standen umher, reichten Erfrischungen — gerade, als Egon und Lore um die letze Wendung der hohen Taxushecke bogen, hatte Edith einen von ihnen zu sich heransgewinkt, gab ihm irgendeine Weisung. Im gleichen Augensblick aber sah sie auch schon die Kommenden, stand auf und ging ihnen ein paar Schritte entgegen.

Wohl nur Lore bemerkte, daß sie doch ein wenig befangen war. Es war ja nur ein zarter, rosiger Hauch, der über das schöne Gesicht flog, eine ganz leichte Spannung nur war in den Zügen, als sie sagte: "Das ist aber lieb. Willkommen, Egon . . . Tag, Lore . . . ich mache Sie gleich bekannt . . . es sind nur gute Bekannte hier . . ."

Egon aber wallte das Blut jäh ins Gesicht. So ftark, daß er alles — den Tennisgrund, das Borkenhäuschen und die Menschen drin und Edith selbst — nur wie durch einen roten Schleier sah. Es schrie plöglich in ihm: "Herta hatte ja ganz recht. Du gehörst ja doch nicht hierher. Du — Du! Du gehörst nicht unter diese Fremden, die gleich Deinen Namen hören und von Dir abrücken werden. Und Du . . . Du müßtest Dich auch scheuen, in Ediths Augen zu sehen . . .

Dann war mit einem Male das alles vorüber.

Er hatte ein paar Namen gehört, er hatte sich einige Male verbeugt. Er saß neben der Hausfrau in einem besquemen Korbstuhl, er hielt eine Tasse Tee in der Haud — ja, er sprach mit der alten Erzellenz links neben sich von dem wundervollen Wetter heut und mit dem Generaldirektor Wahler gegenüber von dem letzten Automobilunfall. Und als sich Sdith mit einer gleichgültigen Frage an ihn wandte, antwortete er ganz gelassen: "Jawohl, gnädige Frau —"

und als sie lachend meinte, so daß alle es hören mußten: "Aber Egon, diese Förmlichkeit verbitte ich mir energisch", griff er nach ihrer Hand, berührte sie mit den Lippen: "Also mit allerhöchster Erlaubnis, Frau Edith . . ."

Niemand rückte von ihm ab. Niemand schien der freundschaftliche Ton aufzusallen, den die Hausfrau anschlug. Nur die alte Exzellenz mit den tausend Falten im Gesicht fragte ganz beiläufig: "Sie kennen unsere liebe Frau von Siegern schon lange?" Und da antwortete Edith für ihn: "Als ich sechs Jahre alt war, hat Egon mich mal in den Bach hinter meinem Vaterhause gestoßen. Freundschaften, die aus solchen Accidents entstehen, halten — nicht wahr, Exzellenz?" Dann erhob sie sich und nahm Lore am Arm: "Jest muß ich Dich aber zu dem jungen Gemüse da drüben bringen, zu dem Du gehörst . . ."

Gäste kamen und gingen. Auch einige Herren, die Effenberg von früher her, wenn auch nur oberflächlich, kannte. Dann schlug sein Herz jedesmal auf ein paar Atemzüge schneller; aber auch jene begrüßten ihn, als wüßten sie von nichts. Es war augenscheinlich: daß er selber hier als Gast sein durfte, rehabilitierte ihn. Wie im Fluge schoß es ihm durch den Sinn: "Nicht daß Du in Leid und Schmerzen gesühnt hast, wusch Dich rein in diesen Augen —"

Der Hausherr erschien nicht. "Herr von Siegern bleibt wieder einmal unsichtbar", hörte Egon einmal neben sich, und eine andere Stimme erwiderte: "Siegern seiert auf seine Art. Ich möchte wetten, daß er in seinem Privatlaboratorium arbeitet. Oder er ist nach dem Gut hinübergesahren und liegt im Park, wo der am dichtesten ist, in der Hängematte und liest irgendein unverdauliches Buch über die Molekülen."



Man schien den Hausherrn aber nicht zu vermissen. Siehatte stüth stand im Mittelpunkt des ganzen Kreises. Sie hatte sür jeden und jede einige liebenswürdige Worte. Sie besprach hier ein Wohltätigkeitsfest, das im Garten eines der Ministerien stattfinden sollte; sie gab dort Auskunft über das beste Hotel in St. Morit; sie lachte mit einer kleinen Gruppe junger Offiziere; sie wußte ein lustiges Geschichtschen über einen sehr hohen Herrn diskret vorzutragen; sie dirigierte die Dienerschaft, sie ging wohl auch selber zum Tectisch, irgendeiner älteren Dame eine Tasse persönlich zu bringen.

Manchmal bachte Egon: ,... ift denn das diefelbe Edith, die zu Dir ins Gefängnis kam, als Du ganz verlaffen, ganz allein und so ohne Trost warst ... Und seine Augen folgten den weichen Bewegungen der schlanken Gestalt in dem weißen Gewande. Und dann war es ihm, als mufse er schnell die Augen schließen.

Ihn beachtete sie scheinbar nicht sonderlich. Wenigstens wandte sie sich nur an ihn, wenn es der Zusall mit sich brachte oder wenn sie irgendeine neue Bekanntschaft vermitteln wollte. Es war, als ob sie meinte: "ich hab' Dich in den Sattel geset, nun sieh zu, wie Du reiten kannst. Und er wunderte sich: es ging ganz gut. Er sand sich ohne Schwierigsteit in den leichten Unterhaltungston, er hatte auch Gelegensheit zu einigen ernsteren Gesprächen. Über Anläufe kamen die freilich nicht hinaus, so lebhaft wirbelte der Kreis durchseinander.

Dann hielt er es doch an der Zeit, aufzubrechen.

Edith stand drüben an den Tennisnegen. So ging er zu ihr, sich zu empfehlen.

"Sie haben fo viel Gafte, Frau Edith -"

"Das tut nichts." Sie lachte. "Glauben Sie mir, man bemerkt es gar nicht, wenn ich ein paar Minuten fehle. Das hier läuft eine ganze Weile weiter wie eine gut geölte Maschine, auch wenn einmal ein Triebrad ausgeschaltet ist."

"Lore —"

"Ich lasse Lore nachher rufen. Kommen Sie nur. Ich möchte Sie doch wenigstens einige Augenblicke allein sprechen."

So gingen sie nebeneinander durch den Garten. Und sobald das Stimmengewirr hinter ihnen erlosch, fragte sie warm: "Wie geht es Ihnen, alter Egon? Und warum kamen Sie ohne Herta?"

Das beides — sie wußte es ja im voraus — gehörte zusammen.

Er antwortete nicht. Er ging noch einige Schritte und bann blieb er stehen.

Es war wieder wie vorhin mit Lore auf dem Herweg: der Rückschlag war zu jäh, der Wechsel zwischen der lebhaften Gesellschaft und dem Erinnertwerden an das eigene Haus.

"Armer Egon —" sprach sie weiter. "Aber nur Mut — Geduld und Mut —"

Da brach es in ihm los: "Alles predigt Mut und Gebuld! Wieder und wieder! Ich höre nichts anderes, immer klingt es mir in den Ohren, ich selber halte es mir täglich aufs neue vor. Geduld und Mut! Mut und Geduld! Zum Lachen wird's schließlich. Muß der Mut nicht erlahmen, muß die Geduld nicht reißen, wenn sie immer dem gleichen passiven Widerstand begegnen? Ich will es Ihnen sagen, Edith: wir halten Frieden zu Hause, herta und ich. Den allerschönsten Frieden, einen Frieden rein zum Staunen und Verwundern." Tief schöpfte er Atem, und dann stieß er

schemerzlich heraus: "Aber es ist ein ganz erbärmlicher Frieden, ein fauler Frieden! Solch ein Frieden, in dem man sich nutzlos zerreibt, wenn man sich nicht vorlügen will, alles seischön und gut. Früher, ich weiß es nicht — früher hättich mich vielleicht mit solch einem Zustande absinden können. Aber ich bin wohl ein anderer geworden. Heut . . . wahrshaftig, Edith, heut wär' der Kampf mir lieber als dieses hinsvegetieren im scheinbaren Einvernehmen. Ich sehe es kommen: der Bruch wird unvermeidlich, wenn Herta nicht einlenkt. Kein Mann hält auf die Dauer solch ein Leben aus. Es geht wider die Ehre — es geht wider die Katur!"

"Egon, sprechen Sie nicht so . . . Sie haben Herta doch lieb . . . "

"Ach, Edith — " gab er hastend zurück: "Ich weiß auch das nicht."

Und dann schwiegen sie beide.

Es bämmerte schon leicht. Durch die Büsche schimmerten von der Straße her die elektrischen Lichter. Verhallend drang das Getöse der Wagen herüber. Rückwärts tönte dann und wann ein frohes Lachen.

Sie aber standen wie auf einer einsamen Insel zwischen den hohen Secken eines Rondells.

Sie wagte nicht ihn anzusehen. Sie fürchtete seine traurigen Augen. Es quoll ihr so heiß im Herzen empor, und sie wußte selbst nicht, war es mehr als Witleid und Freundschaft . . .

Er scheute sich die Lider zu heben. Die da neben ihm war schön . . . sie war ihm gut . . . er wußte es . . .

Sie fühlten beide die Gefahr. Sie hörten beide das eigene raschere Atmen.

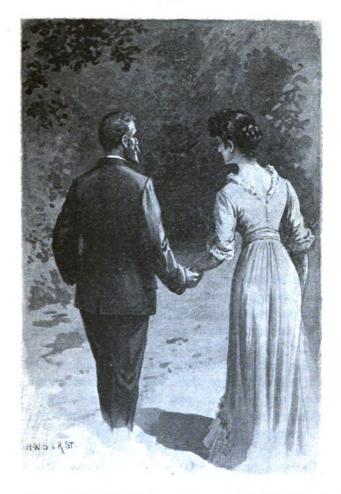

Eines Funkens bedurfte es nur, eines Wortes, eines Blickes . . .

Aber der Funken sprang nicht, das Wort fiel nicht. Sie waren beibe nicht vom Schlage derer, die aus Mitleid und Zuneigung ein verzehrendes Fener anfachen. So verschieden sie waren, so hatten beide das gleiche starke Bewußtsein der Pflicht.

Edith hatte sich zuerst wieder in der Gewalt. "Wir wollen Freunde bleiben —" sprach sie leise, und er verstand.

"Ja, Sbith — bas wollen wir. Meine Dankbarkeit aber bleibt Ihnen, solange ich lebe!" Hoch aufatmend sagte er es. Und sie schritten weiter durch den dämmernden Garten dem Hause zu. Beide tief bewegt, beide erleichtert und froh. Beide gewiß, daß in dieser Stunde etwas Schönes, Hohes Seltenes hatte in Scherben gehen wollen, und daß sie es nun neu errungen und für die Dauer des Lebens gefestigt hatten.

Sie wußten beibe, daß sie diese Minuten, da sie sich im heißen Schweigen gegenüberstanden, nie vergessen würden. Aber sie wußten auch beibe, daß sie nie auf sie zurücktommen würden, daß die Erinnerung an diese Minute eingesargt blieb für alle Zeit.

Sie fühlten beide: diese Augenblicke konnten uns nicht erspart bleiben; früher oder später — einmal mußten sie kommen, wie Prüfungen und Bersuchungen kommen. Aber nun können wir frei und offenen Auges weiter durch das Leben gehen —

So sicher und so ruhig waren sie, daß sie fast sofort den Übergang zu einem anderen Gespräch fanden. Sie fragte, wie Egon sich in seiner neuen Tätigkeit eingelebt hätte; sie wollte wissen, wie es ihm heut in ihrem Kreise gefallen habe. Er gab gelassen Antwort. Nur von Herta sprachen sie nicht

mehr. Auch als Sdith ihm zum Abschied die Hand reichte, nannte sie nicht ihren Namen. "Ich komme nächstens zu Euch heraus, Egon," sagte sie nur. Und dann ging sie schnell zurück, ohne sich umzuschauen.

Egon mußte eine geraume Zeit vor der Villenfront aufund abgehen, ehe die Schwester kam. Ihm war's lieb, denn die Gedanken strömten auf ihn ein. Schweigend schritt er dann neben Lore her, schweigend saß er ihr gegenüber im Eisenbahnabteil.

Denn nun grübelte er doch: Wie war das nur gekommen? Wie war das nur möglich gewesen?

Edith hatte gefragt: "Sie lieben doch Herta . . . . Fast im Tone vorwurssvoller Frage hatte sie es gesagt, und sie hatte gewiß ein Ia, ein deutliches, klares Ia erwartet.

Und wie hatte er geanwortet: "... ich weiß auch das nicht ....

Aus seinem Augenblickempfinden heraus war das Wahrsheit gewesen. Und war dennoch Lüge. Denn im letzten Grunde litt er ja so schwer, weil er Herta liebte. Heiß und sehnsucht nach einem herzlichen Wort, das starke Bedürfnis nach Anlehnung hatten den kurzen Moment der Gefahr herausbeschworen, in dem es in ihm gärte: breite Deine Arme und schließe sie an Deine Brust, die immer gut und lieb zu Dir gewesen ist, weich und warmherzig —

Das wäre nie Liebe gewesen. Gine Leidenschaft hätte vielleicht daraus werden können, aber nie Liebe. Und seine Liebe gehörte immer der anderen, die nie nachsichtig, nie verständnisvoll und weich war, die herb blieb, wie er auch um sie warb — die ihn täglich aufs neue verletzte und frantte,

die eine unübersteigbare Mauer aufgerichtet hatte zwischen sich und ihm — die nimmer vergeben und vergeffen wollte —

Und das andere wußte er: auch Edith liebte ihn nicht. Sie hätte vielleicht einen Moment vergessen tönnen, daß nur Freundschaft und Mitleid sie zu ihm hingezogen und ihr impulsives Wesen. Sie war oft einsam inmitten all ihrer großen Gestelligkeit, und an einsame Frauen treten die Versuchungen stärker heran. Aber sie, grade sie würde mit blutenden Schmerzen gebüßt haben, wenn der Affekt sie sortgerissen hätte. Der Affekt, die Augenblicksstimmung — das war alles. Und war doch so armselig wenig —

Das Häusermeer der Großstadt lag schon hinter ihnen. Da fiel ihm plöglich ein, daß er nicht allein war, daß sein Schwesterchen ihm gegenübersaß und daß er noch kein Wort mit Lore gesprochen hatte.

Sie tat ihm leid. Aber wie er sie heimlich ansah, bemerkte er, daß auch nicht der leiseste Schatten eines Berdrusses auf ihrem Gesichtchen lag. Da war wieder nur ein leiser, versonnener Glanz, wie er in letzter Zeit oft beobachtet hatte.

"Ich bin ein schlechter Fahrtgenosse," sagte er. "Sei nicht bose, Lore. Man hängt so leicht seinen Gedanken nach."

Sie nickte ftill.

"Wie hat es Dir benn gefallen?"

"Sehr gut, Egon." Es war eine ihrer Eigenheiten, daß sie immer lebhaft antwortete, sobald man sie ansprach, auch wenn sie aus einem ganz anderen Gedankenkreise heraussgerissen wurde. "Sie waren alle lieb und freundlich zu mir. Das hat ja unsere Edith so am Wickel, weißt Du. Gleich

als sie mich zu der Jugend brachte, sagte sie der einen Dame: Dier ist meine liebe junge Freundin Lore, ich empfehle sie Ihrer besonderen Obhut', und dann winkte sie einem der Herren: Benn Sie wollen, daß ich Sie weiter besser behandele, als Sie verdienen, herr von XDB, dann widmen Sie Ihre weltberühmte Liebenswürdigkeit meinem Schützling bier, machen Sie ibn mit den anderen Herrschaften bekannt, schneiden Sie ihm die Cour. Ich erkläre Sie für perfonlich verantwortlich, daß meine kleine Freundin sich heut ganz besonders wohl fühlt bei uns. nun - Du hättest nur seben sollen, wie das zog." Sie lachte still vor sich hin. Doch bann sagte fie: "Es war wirklich sehr nett. Ich mußte lugen, wenn ich's bestreiten wollte, daß ich mich gut unterhalten habe. Aber fiehft Du - fo als Ausnahme. Bang als Ausnahme. Denn sonst: ich war' für solch ein Leben nicht ge= schaffen. Ich lobe mir ein kleines Beim, wie Ihr es habt, und stillen Frieden."

Er hatte ihr gern zugehört. Er sah so gern in dies liebe Gesicht, wenn es sich beim lebhaften Sprechen im Außdruck vertiefte. Nun, bei ihren letzten Worten, wandte er sich jäh ab und blickte zum Fenster hinaus auf die tiefen, dunklen Schatten der nächtlichen Landschaft — —

Es ging immer weniger mit dem trügerischen, dem faulen Frieden daheim. Bon Tag zu Tag fühlte er es deutlicher und mit wachsendem Schmerz.

Herta hatte sich wieder in ihre passive Abwehr zurückgefunden. Ob es ihr schwer wurde oder leicht, war nicht zu erkennen. Sie gab sich gleichmäßig, gelassen, aber ohne jede Bärme. Und diese fühle Gelassenheit reizte Egon mehr und mehr. Es gab Stunden, wo er nicht mehr wußte: haßte oder liebte er fein Weib?

Er versuchte, ihr mit der gleichen Waffe zu begegnen. Versuchte, ruhig, fühl und herb zu sein, wie sie das war. Aber es widersprach seiner innersten Natur. Seine Rüstung hielt nicht Stich. Herta ignorierte sie einsach. Er mußte fühlen — und er hätte mit den Zähnen knirschen mögen, daß es ihr grad so recht schien.

Eine Woche hielt er die Maste fest, dann warf er sie von sich.

Der Nachlaß des Vaters erforderte noch einige Klarsstellungen. Egon erbat von Herta die betreffenden Papiere. Sie brachte sie ihm, peinlichst geordnet, gehestet, abschnittsweise mit Bändchen kurzweise gebunden. Er konnte sich leicht zurechtfinden, mußte hier und dort aber doch fragen. Dabei sagte er beilänsig: "Verzeih, daß ich Dich belästige. Ich will für Lore die Vormundschaft übernehmen."

Sie stand vor ihm am Tisch, auf dem die Papiere auszgebreitet lagen. Und als er nun aufsah, sah er in ihrem Gesicht einen Zug, der ihm das Blut in die Schläfen trieb. Es war nichts als ein winziges Hochziehen der Mundwinkel, aber für ihn sag beseidigendste Verachtung darin.

"Du hörst doch: Ich will die Vormundschaft für Lore übernehmen," wiederholte er.

Sie antwortete nicht.

"Du scheinst bamit nicht einverstanden?"

"Ich? Ich habe nichts gefagt."

"Grad darum."

"Wenn Du wünscht, daß ich etwas sage: ich würde an Deiner Stelle nicht daran rühren."

"Und warum nicht! Es ist doch das einzig Natürliche, daß ich als Bruder Lores Vormund bin."

Sie zog die Achseln hoch — "Wenn Du das glaubst," und wollte sich abwenden.

"Bitte — bleibe!" rief er erregt. "Ich kann wohl vers langen, daß Du Dich näher erklärst."

"Das möchte ich Dir selber überlassen... übrigens hat ja darüber das Vormundschaftsgericht zu entscheiden."

Er sah sie ein paar Augenblicke starr an. Dann siel seine Hand schwer auf den Tisch nieder. "So also meinst Du das?" stieß er hervor. "Du meinst, man würde mich sür unwürdig halten, der Vormund meiner Schwester zu sein! Muß ich Dir sagen, daß gegen mich keiner der Gründe vorsliegen, die eine Vormundschaft ausschließen: ich bin nicht unter Kuratel gestellt, ich bin nicht im Konkurse, ich bin im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte! Verstehst Du das? Du? Du mit Deinem scharsen Verstande! Ich bin im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte!!"

Sie antwortete wieder nicht. Ihr Gesicht war wie versteint.

"Frau, bringe mich nicht zur Verzweiflung!" schrie er und sprang auf. "Sprich wenigstens! Sag's doch nur! Sag's doch grad heraus, mir ins Gesicht, daß Du anders denkst, als Gesetz und Richter. Oder sag's auch nicht — ich weiß ja doch, wie Du denkst! Härter als ein Riesel bist Du! Erbarmungslos bist Du!" Er rüttelte mit beiden Fäusten an der Tischplatte, daß die Papiere durcheinandersslogen. "Ja — erbarmungslos! Das ist das rechte Wort. Ich hab' noch von keinem seit meiner Heimkehr ein böses Wort, einen schiefen Blick erhalten — nur Du — nur Du

Sie war freidebleich geworden, aber sie stand aufrecht

und wich seinen Angen nicht aus.



wahr muß ich sein: nein . . . ich kann nicht darüber fortskommen . . . nie . . . "

Es flang wie ein Schnitt, bas ,nie'.

"Nie!" schrie er wieder. "Nie! Mache Dir nur klar, was das heißt, und Du wirst das Wort bereuen!"

Er zwang sich. Er ging mit großen Schritten ein paarmal durch das Zimmer. Dann blieb er wieder vor ihr stehen. "Herta", sagte er ruhiger. "Herta, fühlst Du Dich denn so fleckenlos, so sehlerfrei, daß Du gar kein Verständnis für einen Menschen hast, der durch Unglück zur Schuld kam, der gebüßt und gesühnt hat?"

"Ich weiß, daß wir allesamt Sünder sind," gab sie zurück. "Aber ich habe mich immer bemüht, gut zu sein und nichts gegen meine Pflicht zu tun. Ich hoffe, es ist bisher gelungen, mich frei von Fehl zu halten nach mein Kräften." Sie hatte den Kopf ein wenig gesenkt, nun hob ihn wieder. "Wenn ich aber einmal in Sünde sallen sollte, da zu, Egon . . . auch das muß ich sagen . . . dann könnte ich ie wieder mit der freien Stirn umhergehen, wie Du. Du n gst viel gelitten haben, das glaub' ich Dir, Du hast auch gelihnt, wie Du sagst. Ich aber meine, mit der Strafe ist e Sühne uicht abgetan. Die Sühne muß das ganze Leb lang währen."

Er starr sie an, wie sie so ernst und eindringlich sprach und ihre Wete griffen ihm ins Herz. Lag nicht eine tiefe Wahrheit is ihnen, eine Wahrheit, vor der er sich in der sekten at verschlossen hatte? Er dachte zurück an die Schmerzensstunden in der Zelle, wo er sich das gleiche zusgerufen, in denen er die Hände gerungen hatte: mein Leben soll der Sühne geweiht sein!

Dann schüttelte er boch ben Kopf. "Das, was Du verlangst, geht wider die menschliche Natur. Nur der Paroxysmus des Leids mag uns solch Gelübbe entreißen. Die Rene soll gewiß ewig sein, aber Gottes Gnade entsühnt uns und wir sühnen, indem wir besser werden. Damit ist nichts getan, daß wir unsere Schuld in immer neuer Zerknirschung vor der Welt offenbaren. Das führte zur Henchelei. Und das würde uns jeden neuen Emporstieg unmöglich machen, jede Arbeitsfreudigkeit sahm legen. Innerlich frei müssen wir sein, um weitersehen zu können. Und dazu, Herta, soll einer dem andern helsen."

Sie stand noch immer unbeweglich.

Er war ruhiger geworden. Ihm schien sich die Möglichkeit zu öffnen, sie zu überzeugen. Ein gutes Wort fand vielleicht gerade heut, jest bei ihr eine gute Stätte. Er sah ja auch, wie es hinter dieser glatten, weißen Stirn arbeitete.

Und er sah sie in ihrer blonden Schönheit, sah, wie die Abendsonnenstrahlen auf ihrem Scheitel spielten. Das Herz wurde ihm weich. Noch näher trat er zu ihr: "Liebe Herta, einer soll dem andern helsen. So hilf Du mir —"

Da schlug sie die Augen auf und sprach traurig: "Ich kann Dir nicht helfen."

Gerad weil sie's so traurig sagte und weil ihre Augen ihn so traurig aublickten, hoffte er immer noch. Er suchte ihre Hand zu fassen, aber sie zog sie leise weg; kaum daß er sie berührt hatte. "Fühlst Du denn nicht, wie weh Du mir tust, Herta?" sagte er.

Sie nickte ftumm.

"Und deufst Du nie daran, wie glücklich wir einst waren? Warum verbaust Du uns jeden Weg zu neuem Glück! Laß

uns doch nicht so arm durchs Leben gehen, Herta, so freudlos. Wenn etwas zwischen Mann und Frau steht, soll man's doch sortzuräumen suchen, jeder an seinem Teil, bis man sich wieder die Arme entgegenstrecken kann. Nur eine kleine Bresche lege Du, ich bitte Dich, innig und herzlich bitte ich Dich— und alles ist gut . . . "

Da sagte sie wieder, und es klang viel bestimmter als vorhin: "Ich kann's nicht. Was ich konnte, hab' ich getan. Aber heucheln und lügen kann ich nicht. Ich hätte Dir das gern erspart. Aber da es nun doch zur Aussprache zwischen uns gekommen ist, muß ich sagen: ich kann nicht sort über den Flecken auf unserer Ehre."

Sie hätte teine unglücklichere Wendung gebrauchen tönnen —

Jäh schoß ihm die Erinnerung durch den Sinn. Er stürzte zum anderen Ende des Zimmers, er riß den Teppich hoch, er schrie sie an: "Da — da! Besinnst Du Dich? Sin unglückliches Stücken Zigarette . . . da der kleine Brandsleck . . . immer, immer hast Du ihn mir vorgehalten! Als ihn längst kein Wensch mehr sah! . . . Und so willst Du mir das mein Leben lang vorhalten . . das . . . mein Unglück . . . und kannst nicht darüber hinweg! Wein ganzes Leben lang! Weißt Du, was Du tust? Daß Du mich Tag auf Tag vergistest! Daß Du mich aus dem Hause treiben wirst, weg von unseren Kindern! Ins Verderben vielleicht! Und das alles um eines Fleckens willen — um eines elenden Fleckens, der gar nicht mehr da ist, der längst ausgetilgt ist — " Schwer siel der Teppich auf den Voden zurück. Und Egon lachte auf, grell und bitter. "Der Flecken!

Sanns v. Bobeltis, Ihr lagt ben Armen ichulbig werben. 13

Der Flecken!" Mit den Fugen stampfte er die Stelle, die ihre Fäden gekreuzt hatten.

Sie war bis zur Tur zurückgewichen.

Noch nie hatte sie ihren Mann so heftig gesehen. Ihr war, als würde er sich auf sie stürzen, sie niederreißen, sie schlagen. Sie fürchtete sich. Aber zugleich wuchs ihr Troz. Und von der Tür aus rief sie ihm zu: "Einen Flecken im Teppich kann man stopfen. Ein Fleck auf der Ehre — der ist nicht auszubessern. Der bleibt!"

"Nein! Der bleibt nicht!" schrie er zurück. "Nur in ben Augen selbstgerechter Menschen besteht er fort und fort. Solcher Menschen wie Du, die es gar nicht verstehen wollen, wie Unglück und Schuld über einen kommen! Solcher Menschen wie Du, die dem Unglücklichen, dem Schuldigen schlechtweg die Hand weigern, an der er sich hocharbeiten will — und wenn es der eigene Mann ist! Der eigene Mann —"

Er lachte noch einmal auf, und dann brach er stöhnend ab. Strich sich die Haare aus der Stirn, ging an den Tisch zurück, setzte sich, legte mechanisch die Papiere zusammen, verssuchte, irgendein Schreiben zu lesen. Plötzlich aber warf er die Arme auf die Tischplatte und den Kopf darauf, und ein Zittern lief über seinen Körper.

Eine Weile blieb sie noch an der Tür, die Rechte im Rücken an der Klinke. Dann kam sie ganz langsam und schwer, als ringe sie sich jeden einzelnen Schritt ab, bis an die andere Seite des Tisches, blieb wieder stehen, öffnete ein paarmal die Lippen und schloß sie wieder. Bis sie doch sagte, mit mühsam erkämpster Ruhe: "Wir sind beide unnötig heftig geworden, Egon ... meinerseits tut es mir leid — wir wollen und vornehmen, daß das nicht wieder vorkommt . . ."

Und sie wartete.

Aber sie sah nur, wie er den Ropf schüttelte und ein ruchweises Heben und Senken der breiten Schultern.

Einmal hob sie die Hand ein wenig. Fast als zöge cs die hin, daß sie über das Haupt ihres Mannes gleite. Wie einstmals. Doch gleich sant die Hand wieder zurück.

Eine ganze Beit ftand fie fo.

Dann schlich sie zur Tür zurück. Noch einmal wandte sie sich. Es zuckte weh über ihr Gesicht. Sie preßte die Lippen fest zusammen, drückte leise die Klinke nieder und versließ das Zimmer.

## 10. Rapitel.

in paar Wochen lebten sie nebeneinander her, wieder in scheinbarem Frieden. Sie mieden beide jede Reibungsmöglichkeit auf das sorgsamste, wichen sich aus, wo sie nur konnten. Der Zufall begünstigte das. In den Kabelwerken wurde der Bilanzabschluß bearbeitet, es gab sehr viel zu tun, Effenderg kam oft über Mittag gar nicht, am Abend erst spät nach Hause; er hatte in den von seinem Borgänger geführten Büchern allerlei Flüchtigkeiten und Unregelmäßigkeiten entdeckt, deren Klarstellung seine ganze Arbeitskraft in Anspruch nahm und ihm auch erwünschte Gelegenheit bot, seine Tüchtigkeit zu erweisen. Herta aber wurde durch die Sorge sür ihr jüngstes Kind in Anspruch genommen. Die kleine Charlotte kränkelte wieder unausgesetzt.

Tropdem sich beide aus dem Wege gingen, beobachteten sie sich doch mit spähenden Augen, sobald sie zusammenkamen. In Egous Seele war ein fast frankhaftes Suchen eingezogen: ist sie denn wirklich so fehlerlos? Gibt es keinen Angriffspunkt sür Dich, daß Du eine Schwäche — und sei's nur eine Schwäche — an ihr finden kannst? Aber je mehr er sah und suchte, desto mehr mußte er staunen und sie bewundern. Immer auß neue. Sie ging durch ihr freilich ja enges Leben mit wunderbarer Sicherheit. Wie am Schnürchen wickelte sie ihr Hauswesen ab, tätig vom Morgen bis in den sinkenden Abend, mit kleinen Mitteln nicht nur das Not-

wendige bestreitend, weit darüber hinaus auf Komfort und Behaglichkeit, doch auch für ihn bedacht. Nie schien sie ermüdet, nie unlustig. Er sah wohl hier und dort die Frau eines Rollegen, und unwillfürlich verglich er fie mit Herta. Es war ja etwas Außerliches, vom Außerlichen im Wesen ber Frau gieht der Mann jedoch stets Schlüffe auf bas Innerliche: zu welcher Stunde es auch sein mochte, Herta wäre stets in der Lage gewesen, einen Fremden zu empfangen. So einfach sie sich kleidete, sie sah immer schmuck und reizvoll aus. Wie rührend aber war sie vor allem als Mutter. Wie oft hörte fie Egon in den stillen Rächten um das sieche Rind sich mühen, wie sorgsam beobachtete sie jeden Wechsel in beffen Auftand, unermüblich, mit der Geduld und der Aufopferung, die nur das Mutterherz fennt. Und immer hatte sie dazwischen noch Zeit für den Franz, für ein ernstes Wort auf bessen erwachenden Übermut, für ein Kinderlied sogar, für ein paar Minuten Spiel mit dem Jungen. Wenn er sie fo fah, am Betteben der Kleinen oder mit Frang im Garten, der sich schon leicht herbstlich färbte, wenn er sie sah in ihrem schlichten, hellen Kleide, mit ihren elastischen, jugendlichen Bewegungen, mit dem frischen, rosigen Gesicht, dann wurde ihm immer wieder heiß und sehnsuchtsvoll im Herzen. Und es kam wohl vor, daß er sich rasch abwandte: jie brauchte nicht zu bemerken, wie ihm bas Blut in die Wangen ftieg.

Und auch sie umspähte ihn. Noch heimlicher und noch mehr im verborgenen als er.

Egon war mit der Schwester noch einmal bei Frau von Siegern gewesen, ehe diese nach der Schweiz reiste. Auf eine besondere Aufforderung hin für sie drei. Und Lore hatte in ihrer munteren Art, wie nach dem ersten Besuch, allerlei

erzählt, hatte von Edith geschwärmt. Dabei war ihr das Wort entglitten: "Sie ist doch Egons treueste Freundin!"

Herta hätte sich verachtungsvoll abgewandt, sie hätte vielleicht bitter gelacht, wenn ihr jemand gesagt haben würde: Du bist eisersüchtig. Selbst die Möglichkeit einer solchen Regung, würde sie sich selber vorgehalten haben, liegt Dir fern. Und doch saß seitdem ein Stachel in ihrer Brust. Sie mied selbst Ediths Namen zu nennen. Einmal kam eine Karte an sie, aus irgendeinem Orte am Genfer See, mit herzlichen Grüßen — sie zerriß sie sosort in kleine Stücke und warf sie in den Papierkorb.

Dann sah sie auf dem Tisch einen Brief, der Lores Abresse von Soiths Hand trug. Uneröffnet, der Postbote mußte ihn soeben abgegeben haben.

Das war nichts Auffallendes, denn Sdith und die kleine Schwägerin standen in einer losen, sparsamen Korrespondenz. Aber sie überkam eine fremde Ungeduld, und als sie der Zügel anlegen wollte, brach die erst recht hervor. Sie rick Lore, händigte ihr den Brief aus und wartete. Doch Lore lief, als sie die erste Seite gelesen hatte, mit rotem Kopf aus dem Zimmer.

Es war ja zu töricht! Herta sagte es sich selber: eine Frau wie Edith macht ein junges Mädchen nicht zur Verstrauten. Aber sie empfand wieder den schmerzenden Stachel. Fragen konnte sie Lore nicht. Den ganzen Tag trug sie's mit sich herum. Bis sie am Abendtisch, in ihres Mannes Gegenwart, doch sagte: "Lore hatte übrigens einen Brief von Edith Siegern . . .", und heimlich wartete, ob Egon irgendseine Erregung verraten würde.

Aber er sah nur zu der Schwester hinüber, deren Wangen sich schon wieder in heißes Rot tauchten: "Was schreibt Frau Ebith denn?" fragte er.

Lore nahm einen Anlauf: "Sie läßt Euch alle vielmals grüßen." Dann kam eine lange Paufe. "Sie kommt in den nächsten Tagen zurück." Es wirkte fast komisch, und Egon lachte: "Das muß ja ein unendlich inhaltsvoller Schreibesbrief gewesen sein. Warum wirst Du denn darüber so rot, Wädel?"

"Ich - rot. Aber wieso benn?"

"Also schön — Du bist nicht rot geworden. Aber nun erzähle: irgend etwas besonderes muß doch noch in dem Briefe gestanden haben."

"Wirklich nicht. Das heißt — aber bas ist ja nichts besonderes — Sbith hat in Berchtesgaden zufällig Herrn Pfarrer Dulen getroffen . . . und ber läßt Dich auch grüßen."

"Dulen —" sprach Effenberg erinnerungsoll. Und bann stand er bald auf, nahm den Kopf der Schwester zwischen beide Hände, kußte sie zärtlich auf den dunklen Scheitel und ging hinüber in sein Zimmer.

Gleich darauf sprang Lore auf. "Du entschuldigst wohl, Herta."

Herta blieb allein sigen. Sie kombinierte ganz richtig. Und sie schämte sich. Aber über die Scham siegte, wie sie saß und sann, schließlich doch wieder die Hartnäckigkeit ihrer Gedankengänge.

Das war am Sonnabend gewesen. Um Dienstag nachs mittag suhr Edith Siegern vor. Sie kam mit ihrem Mann im Automobil, das gleich weiterraste nach den Werken. Im Absahren wandte Siegern sich noch einmal um: "In einer halben Stunde hol' ich Dich ab." Zustimmend winkte sie zurück und sah dem fauchenden Ungetüm nach, bis es hinter der nächsten Straßenbiegung verschwunden war. Dann ging sie durch den kleinen Borgarten und, da sie von rückwärts Stimmen hörte, gleich durch den Hausflur.

Herta hatte den schönen Herbsttag benutt und den Wagen mit der Aleinen in das sonnige Gärtchen hinter dem Hause geschoben. Mit einem Bündel Kinderwäsche neben sich saß sie auf der Bank und besserte und klickte. Sie war so eifrig, daß sie Ediths leichten Schritt überhört hatte. Und Edith blieb einen Augenblick in der Hintertür stehen. Ihr wurde jett jeder Besuch bei der Freundin schwer. Die alte Anshänglichkeit war noch in ihr, aber sie verstand sich nicht mehr in Hertas Art hineinzusinden, wie früher. Ich bin wider Willen Partei geworden, sagte sie sich selber.

Doch wie sie Herta so sah in ihrer emsigen Mutterstätigkeit, die kurzsichtigen Augen ties über die Hemdchen gesbeugt, daß der Sonnenschein auf dem glatten blonden Scheitel leuchtete, wurde ihr das Herz wieder warm. "Man darf die Iugendfreundschaft nicht einrosten lassen, klang cs in ihr. "Und ich will nicht richten. Ich hab' das mindeste Recht dazu." Die Erinnerung an eine flüchtige Minute im Garten der eigenen Villa schoß ihr durch den Sinn. Sie brauchte nicht zu erröten darüber, gewiß nicht, aber eine kleine Beschämung stieg doch in ihr auf. Und sie dachte weiter: "Nein — nicht richten! Wer vermag denn in die Tiesen einer fremden Seele zu blicken? Wer kann wissen, od Egon mehr leidet oder Herta?"

So rief sie herzlich hinüber: "'Tag, Herta! Da bin ich — gestern erst heimgekehrt und heut schon bei Dir!"

Herta war leicht zusammengezuckt. Ihr erster Gedanke, als sie die bekannte Stimme hörte, war: "Hat sie das Kind auch nicht geweckt?" und dann gleich: "Also so eilig hatte sie es . . . Aber sie nahm sich zusammen, legte die Wäsche sorgsam zur Seite, stand auf, ging der Freundin entgegen: "Guten Tag, Dita — " sagte sie ein wenig langsam. "Das ist ja lieb von Dir." Dabei maß sie Edith heimlich mit den Augen und sand: "Die Hochgebirgsluft hat ihr gut getan. Sie sieht frischer aus als seit langer Zeit. Frischer und schöner."

In Soith lebte noch die warme Empfindung von vorhin fort. Sie wollte keinen Mißton aufkommen lassen. Herzlich umarmte sie Herta, küßte sie, nahm sie bei der Hand, ging mit ihr zu der Kleinen, fragte voll Teilnahme, zog die Freundin neben sich auf die Bank, plauderte — und fühlte dabei doch immer Hertas Augen auf sich, forschend, mißtrauisch.

Sie hatte sich fest vorgenommen, vorsichtig zu sein. Die Erfahrung hatte sie ja gelehrt, daß sie Herta nicht direkt beseinflussen tonnte, daß schon der Versuch nichts bedeutete, als Öl ins Feuer gießen.

Aber dann ging das Temperament doch mit ihr durch. "Denk Dir, Herta! Borhin erzählte mir mein Mann — wir sind nämlich zusammen herausgefahren — daß er Egon sehr dankbar ist. Du weißt wohl schon davon: er ist drüben groben Unregelmäßigkeiten auf die Spur gekommen, die sich durch Jahre hindurchschleppten. Günther hält jest in den Werken große Kopswäsche ab. Aber Egon wird er's zugute schreiben. Darauf kannst Du Dich verlassen." Eine seine Köte huschte über Hertas Gesicht. "Er war immer ein außegezeichneter Arbeiter," sagte sie nicht ohne Stolz. "Ich hörte immer nur Gutes von ihm. Vis dann —". Sie brach jäh

ab, und jest flutete eine starke Blutwelle über ihre Wangen, bis zur Stirn und in die Schläfen hinauf.

Mit Soiths Vorsat war es vorbei. "Aber Herta! Herta! Kannst Du benn diese alte Geschichte nicht begraben?" Und als die junge Frau den Kopf schüttelte, saste sie nach ihrer Hand und sprach impulsiv weiter: "So sei doch vernünstig, liebe Herta. Sei endlich vernünstig! Was quälst Du Dich und Egon! Sieh einmal: wenn mein Mann Egon rückhaltlos vertraut, dann ist das doch ein Beweis, daß man ihn als einen vollgültigen Ehrenmann anerkennt!"

Langsam befreite Herta ihre Hand. Langsam erwiederte sie: "Das hat doch nichts mit meiner Auffassung zu tun, Dita. Und dann . . . ich weiß es am besten . . . Du bist Egons Fürsprecherin gewosen. Nur Dir verdankt er seine Stellung. Ohne Dich würde wohl das Vertrauen Deines Mannes auf schwachen Füßen stehen. Du — Du bist eben eine sehr großmütige Freundin."

Diese leise Bitterkeit überhörte Edith, wie sie übersah, daß die Hand Hertas sich zurückgezogen hatte und schon wieder zur Nadel griff. "Seine Freundin — gewiß! Aber auch Deine Freundin, Herta! Und großmütig? Das ist ja Unfug, darüber auch nur zu sprechen! Ich hab' nur getan, was mir Herzens . . . was mir liebe Freundespflicht war . . . und es war wenig genug!"

Sie wartete. Aber Herta hatte die Nadel dicht an das Auge genommen und wollte einfädeln. Das wurde ihr nie leicht. Heute schien es besonders schwer zu fallen, trotz aller erzwungenen Bedachtsamkeit. Ihre Hand mußte doch unsicher sein. Schließlich dat Edith: "Gib her —" Im Nu fuhr der Faden durch das Öhr.

"Du weißt gut einzufädeln," sagte Herta. "Danke —" Und beugte den Kopf auf die Arbeit.

Es war ein kleines Schweigen zwischen ihnen.

Dann begann Edith von ihrer Reise zu erzählen und fragte plöplich nach der Schwägerin. Als sie hörte, daß Lore mit dem Jungen ausgegangen war, sprach sie von Dulen. Er sei ihr auf der Mendel begegnet, Tourist unter Touristen, auf seinem Jahresurlaub, und sie wären einige Tage in Bozen zusammengewesen. "Ein prächtiger Mann —" lobte sie ihn — "mit warmem Herzen und klarem Verstand. Und siehst Du, auch er ist für Egon so eingenommen. Vielleicht gilt Dir das mehr als die Anerkennung meines Mannes. Herta — liebe Herta!"

Es ging nicht anders: immer wieder führte das Gespräch, wie es auch begonnen wurde, auf benselben Punkt zurück.

Herta setzte Stich neben Stich. Bis sie, wieder ganz langsam, sagte: "Auch er ist wohl etwas Partei —"

"Partei! Selbstverständlich Partei. Wie jeder, der Egon kennt!"

Es entstand noch einmal eine kleine Pause. "Ich meinte bas anders," wandte Herta dann ein, ohne aufzusehen. "Er interessiert sich, scheint es, für unsere Lore."

"Warum sollte ich ein Hehl daraus machen: Ja! Und ich freue mich von ganzem Herzen darüber. Lore ist ein so liebes, liebes Mädchen. Ein rechtes Sonnenkind und wie geschaffen für ihn. Aber darum Partei?! Nein, Herta—ein Mann wie Dulen würde sich auch durch Liebe nicht bestechen lassen. Er schätzt Egon um seiner selbst willen. Da ist gar nichts daran zu deuteln und zu rütteln. Wenn ein Mann einen anderen in solchen Köten kennen gelernt hat,

wie er Egon, und dann so von ihm spricht — ein Mann, wie Dulen, sage ich noch einmal, dann ist er ein Zeuge, den alle Welt anerkennen muß. Und auch Du!"

Eine Minute lang ruhte die Arbeit im Schoße der jungen Frau. Dann sprach sie wie ablenkend: "Ich wünsche Lorc auch ein recht großes Glück", stand auf und trat zu ihrem Kinde, schob mit leiser Hand die Kissen zurecht und den Borhang und tupste mit einem Tüchelchen die Tropfen von der Stirn. Die Kleine lag, wie so oft, in Schweiß gebadet.

Sie sprachen über das Kind, und in dem Mutterherzen trat darüber jede andere Empfindung zurück. Nichts als Hingebung und sorgenvolle Liebe klang aus Hertas Worten und ein großer, großer Kummer. Es schien, als vergesse sie in diesen Augenblicken alles andere, was auf ihrer Scele lastete. Sie nahm die Kleine hoch, sie klagte, wie leicht der zarte Körper sei, sie wies Edith die dünnen Ürnichen, berichtete, was der Arzt angeordnet, gab Auskunft über die Pflege. Bis sie dann, als sie das Kind neu bettete, doch wieder sagte: "Es wurde geboren . . . als der Vater im Gesfängnis war . . ."

Edith stand erschüttert daneben. Auch ihr warmes Herz hatte über die Teilnahme an dem kleinen schwachen Wesen auf Momente das andere Kreuz vergessen, das auf diesem Hause lag. Nun zeigten die wenigen Worte wieder die Kluft, die nicht zu überbrücken schien. Wie einen neuen Vorwurf hatte Herta diese Worte in ihrem schweren, langsamen Tonsfall gesprochen: als ob der Vater auch daran schuldig sei, daß dies Kind hier nicht mit kräftigerem Körper zur Welt gesommen sei, daß sein Auge nicht den Glanz anderer Kinders

augen, sein Stimmchen nicht den fräftigen Klang anderer Kinderstimmen hatte.

Und Sdith fühlte: in dem Herzen dieser Frau und dieser Mutter konnten Menschenwille und Menschenworte keine Wandslung hervorrusen.

Sie schwieg.

Tief hatte Herta sich über den Wagen gebeugt. Nun hob sie den Kopf, und ihr Blick glitt über die schlanke Gestalt und das schöne Gesicht Ediths, als wartete sie auf eine Entgegnung. Ihre Züge, die weich geworden waren, strafften sich wieder und sie wiederholte wie im Trop: "... im Gesfängnis! — — Ist Dein beredter Mund darauf stumm?"

Edith schüttelte traurig den Kopf. "Es wäre vergeblich, arme Herta, wollte ich reden."

Da trat Herta einige Schritte vor dem Kinde fort. Es schien erst, als wolle sie wieder zur Bank, zu ihrer Arbeit. Dann blieb sie mitten im Wege stehen, wie unter einem Zwange. Und sie sagte ganz plößlich unvermittelt: "Einmal muß es doch gesagt werden. Darum besser jetzt, gleich, hier. Was zieht Dich eigentlich so übergewaltig zu Egon hin? So daß Du alles übersiehst: seine Schuld und wie ich unter der leibe!"

Sie sprach es ganz gegen ihre Art, hastig. Es klang sast wie eine Drohung, und die kleine Gestalt reckte sich. All die Zeit, seit Edith drüben in der Haustür erschienen war, hatte die Frage auf Hertas Seele gelegen, gelastet; Tage, Wochen vorher hatte sie sie nit sich herumgetragen. Immer wieder hatte sie das Wort zurückgedrängt. Nun atmete sie tief auf, sast wie befreit. Den Kopf ein wenig vorgebeugt, wie es Kurzsichtige tun, wenn sie gespannt auf eine Antwort

warten, stand sie, und ihre blauen Augen hesteten sich stahls scharf auf das Gesicht der anderen.

"Herta!" rief Edith schmerzlich. "Das — das kannst Du fragen?"

"Ja — ich!" Schneibend flang es zurück.

In jähem Fluge schoß es Edith durch den Sinn: "Sie hat das Recht zur Frage, wenn sie auch unrecht hat. Es ist zum Staunen, daß sie nicht früher fragte. Und wenn sie nicht früher fragte, so schwieg sie, weil ihre Liebe zu Egon erkaltet war. Aber der Funke glüht unter der Asche — Gottlob! Und Gottlob, daß Du antworten kannst — reinen Herzens."

So sagte sie ruhig: "Aus Freundschaft für Egon . . ." "Solch eine Freundschaft zwischen Mann und Frau ist ein Unding . . ."

Wieder antwortete sie ganz ruhig: "Du magst ganz recht haben — für die Allgemeinheit. Aber es gibt überall im Leben Ausnahmen."

Herta lachte bitter. "Das ist die billige Entschuldigung aller derer, die im Begriff sind, eine Schuld auf sich zu laden."

"Hab Geduld!" rief Edith sich zu. "Hab Geduld, versgilt nicht Heftigkeit mit Heftigkeit." Sie trat einen Schritt näher an Heran und sah ihr in die Augen. "Ich will Dir gestehen — oder richtiger: Du weißt es ja auch ohne Geständnis — daß ich Egon sehr gern habe," sprach sie mit mühsam beherrschter Stimme. "Ich will Dir auch gestehen, daß sich mein tieses, freundschaftliches Fühlen für ihn neu ansachte — an seiner Not. Wie hätte es anders sein können, da ich sah, wie er litt — litt vor allem durch Dich.

Ich schäme mich bessen nicht. Denn bei Gott im Himmel — hörst Du, Herta! — es gibt nichts zwischen Egon und mir, was wir uns vorzuwersen hätten. Ich kann Dir ruhig in die Augen sehen und Dir sagen: füge Du dem Unrecht, das Du den Armen antust, nicht noch ein neues hinzu. Einen häßlichen Verdacht, der von mir abgeleitet, der ihn aber in tiesster Seele franken müßte . . ."

"Du sprichst wie ein Buch!"

"Ich spreche, wie mir ums Herz ist, Herta."

Eines Atemzugs Länge standen sie sich schweigend gegen= über, Aug' im Auge.

Dann stieß Herta hervor: "Man sagt, Frauen, die in unglücklicher She leben, spielen sehr leicht mit dem Feuer..."

Edith starrte Herta an. Die Bitterkeit schwoll auch in ihrem Herzen. Es war zu viel . . . zu viel . . . Und sie fragte sich: "Darfst Du das weiter anhören? So schüttele doch den Staub dieses Weges von Deinen Füßen und gehe, um nie wiederzukommen."

Aber sie zwang sich . . . "Und wenn Du's nicht um ihretwillen tust, so tu's um Egons willen. Und auch um Deiner selbst willen. Das bist Du Dir schuldig. Und tu's um Deines Mannes willen: steh ihr Rede."

"Herta . . ," begann sie . . . "ich schwankte, ob ich nicht von Dir gehen müsse, nach dem, was Du gesagt hast — ohne ein Wort — für immer. Aber ohne Dir widersprochen zu haben — nie! Du sollst hier nicht als Siegerin — in Deiner Einbildung — bleiben, nachdem Du Beleidigung auf Beleidigung gehäuft hast. Also laß Dir sagen: Du irrst, wenn Du mich für eine ber unverstandenen heutigen Frauen hältst! Du irrst, wenn Du mich für eine unglückliche Frau

hältst! Du mißt auch ba nur nach Deinem Maßtab — überall tust Du bas, und bas ist die letzte Quelle alles Unsglücks. Weil Günther anders ist als andere Männer, weil auch ich wohl anders din als viele Frauen, weil Beruf und Neigung ihn oft andere Wege führen, als meine Interessen mich: darum glaubst Du von einer unglücklichen She sprechen zu dürsen. Du bist nicht nur mit Deinen leiblichen Augen turzssichtig, Du bist es auch mit Deinen geistigen!

"Lache nicht so, Herta — ich will's nicht hören. Nein: ich bin nicht unglücklich! Auf himmelaufjauchzender Leidensichaft haben wir unser Glück freilich nicht begründet — es wäre Lüge, wollte ich das behaupten. Aber auf einer ehrslichen Neigung, auf gegenseitiger Wertschätzung und Achtung und — höre — auf unwandelbarem Vertrauen. Das sind Fundamente, die sich bewährt haben und immer standhalten werden! Gerade in den letzten Wonaten hab' ich es dankbar an mir ersahren. Hörst Du das, Herta! Und wenn Dir jemand sagen sollte, wir lebten nicht miteinander, sondern nebeneinander: dann strase ihn Lügen.

"So nun weißt Du, wie es um mich steht. Und jetzt will ich Dir, zum letzten Male, auch meine Meinung über Dich sagen . . ."

In Hertas Gesicht war es aufgeflammt. Aber sie hielt ben sprühenden Augen stand und den heftigen Worten. Sie rührte sich nicht, nur ihre Stirn surchte sich. Ein paarmal hatte es um ihren Mund gezuckt, als wollte sie unterbrechen. Immer schlossen sich die Lippen wieder. Nun aber sprachen sie hastig: "Desto besser für Dich . . . und wenn es so ist, wie Du sagst . . . und ich will's ehrlich versuchen, Dir zu glauben, dann bitt' ich Dir und Deinem Manne mein Unrecht

ab. Mich aber . . . mich und alles, was mich angeht, das laß aus dem Spiele. Du haft meinem Mann viel Gutes getan — mir aber, Edith, ist noch kein Segen daraus geworden! Darum laß mich — laß mich!"

"Nein, Berta!" klang es scharf zurud. "Ich kann Dir's nicht ersparen. Wer weiß, ob und wann wir uns wieder= sehen. Darum muß ich sprechen. Muß ich Dir sagen, daß Du die ungerechteste Frau bist, der ich je begegnete, daß Du bas weiche Herz Deines Mannes mit Füßen trittst! Bis es zerbrechen wird, Herta, ober bis es sich abwendet von Dir und Dich von sich stößt, Dich in Deiner erbarmungslosen Selbstgerechtigfeit. Es ist ein Wunder, daß bas nicht längst geschah, ein Wunder, nur erklärlich durch eine große Liebe, die Du längst nicht mehr verdienst. Das sage ich Dir als Egons Freundin und doch auch, weil ich Deine Freundin war bis auf heute!" Sie griff in ihr Rleid, raffte es, als ob sie gehen wollte. Aber sie blieb stehen. Noch ein lettes mußte sie fagen. Und fo schloß fie eindringlich: "Die Stunde wird fommen, Herta, wo die Reue über Dich hereinbricht. Wo Du Deines armen Mannes Füße umklammern möchtest und zu ihm aufschreien: Hilf Du mir in meiner Not! Wolle Gott — ich munsche es Dir, daß er dann bei Dir ist und Dich emporhebt zu sich! So, Herta — und nun leb mohl . . . "

Ebith Siegern wandte sich rasch und ging.

Und Herta sah ihr nach, bis die hohe, schlanke Frauensgestalt in der dunklen Türöffnung verschwunden war. Kein Ruf: "Bleibe! Geh nicht so! Höre nun auch mich! kam über ihre Lippen. Aufgerichtet stand sie, den Kopf grad aufgesett, die klaren stahlblauen Augen starr. Ganz langsam zog sie

die Schultern hoch, ließ sie wieder sinken und atmete tief und schwer.



Ediths Schritte hallten von den Fliesen des Flurs. Die vordere Haustür schlug laut zu. Es war fast, als wäre sie der erregten Hand entglitten.

Roch immer ftand Herta auf berfelben Stelle.

Reglos fast, mit versteinten Zügen. Nur die Unterlippe hatte sie zwischen die Zähne gezogen und biß darauf, bis es schmerzte. Auf den gleichen Fleck sah sie hin, dorthin, wo die Freundin aus der frohen Jugendzeit gestanden.

Dann fam es wie ein Entschluß über fie.

Sie ging zur Bank zurück, sie griff hastig zu bem Päckschen Wäsche, sie suchte nach bem Stück angefangener Arbeit und nach der Nadel. Sie begann zu nähen, zwang sich, aufzumerken, Stich an Stich zu setzen.

Bis sie mit einem Male Kopf und Hand sinken ließ. Die Tränen waren ihr in die Augen getreten . . .

## 11. Rapitel.

m Abend stand Lore in der Pforte und spähte, wie sie es gern tat, wenn ihre Hände einmal ruhen durften, die Straße entlang, um den Bruder als erste einen Gruß zuzuwinken.

Heut wartete sie ungeduldiger als je. In ihrer Brust pochte es voll Unruhe.

Als sie mit Frang vom Spaziergang guruckgekommen war, hatte sie Berta im Schlafzimmer gefunden. Ganz anders als sonst. Untätig saf sie neben dem Korbwagen mit dem franken Kinde, die Hände im Schoß, gab gang gegen ihre Art zerstreute Antworten, und Lore sah, daß ihre Augen gerötet waren. Dann faßte Herta sich freilich, aber es war ein mühsames Zwingen. Sie schob den Jungen, der sich an ihre Anie schmiegte, erft beiseite und hob ihn dann plöglich auf ihren Schoft, füßte und herzte ihn. Und mit einem Male stand sie auf, legte ihren Arm um die Schultern der Schwägerin, drudte auch ihr einen Ruf auf die Stirn. "Saft Du mich noch ein wenig lieb, fleine Lore?" fragte sie; als Lore nickte und aus ihrem heißen, jungen Herzen heraus antwortete: "Ja, Herta . . . ja!" da bog fie ihr ben Ropf zuruck, sah ihr in die Augen, wie voll Zweifel, wandte fich jah ab und trat wieder zu dem Kinde. "Ich hatte vorhin rechte Angst . . . es war wie ein Rrampfanfall . . . " fagte sie mit verändertem Tonfall. "Gang rot wurde die Lotte plöglich und

wimmerte so schrecklich. Ich wollte schon zum Doktor schicken. Aber, Gott sei Dank, es ging vorüber . . ." Und dann war sie an das Fenster getreten, hatte sich weit hinausgebeugt, fast als ob sie ihr Gesicht nicht sehen lassen wollte.

Das war es aber nicht, was Lores Seele mit so heißer Unruhe erfüllte. Sie hatte die Schwägerin ja lieb — trot allem; gelogen hatte sie nicht. In ihr liebte sie schon die Mutter der beiden Kinder! Doch um Herta pochte ihr Herz nicht so ungestüm. Um Herta brauchte man sich ja nie zu sorgen. Die sand und ging immer ihren Weg.

Aber da war die stille heimliche Sehnsucht und da war das leise, leize Hoffen, das neulich Ediths Brief wachgerusen hatte. Ein scheues, seliges Hoffen. Wie teuchtes Morgenlicht leuchtete es in ihr junges Sein. Sie war nicht mehr die kleine Phantastin, die sich vor anderthalb Jahren die Sterne am Himmel heruntergewünscht und bei dem Gedanken an eine Reise ins Ausland gejubelt hatte. Das Leben hatte sie in harte Schule genommen, sie mit seinen Möglichseiten und Wirklichseiten rechnen gesehrt. Und immer nun, wenn das selige Hoffen über sie kam, war auch eine angstvolle Scheu dabei. Immer mußte sie daran denken, wo und wie Dusen sie zuerst gesehen — die Schwester des Gesangenen. Wenn ihre Seele sich ein Glück ausmalen wollte im Licht, dann siel auch der Schatten daraus.

Ein so starker Drang war in ihr, sich auszusprechen, ihr Hoffen und ihr Sorgen einem liebevollen, treuen Herzen ans zuvertrauen. Das konnte nur der Bruder sein. An seine Brust hätte sie sich gern geschmiegt und ihm leise, ganz leise alles zugeflüstert, wie zuerst die Dankbarkeit in ihr groß geworden, weil er Egons Beistand und Tröster gewesen; wie

sich dann die Berehrung hinzugesellt hatte, und wie es beseligend über sie hingeflutet war, ohne daß sie je gefragt hatte: Darfft Du Dein Hoffen zu ihm erheben? Bis bann Edith Siegern schrieb: "Rleine Lore, prufe Dein Berg! Prufe Deine Kraft! Ich hab' Dich lieb, darum sag ich's Dir vorher, damit Du Zeit haft, zu magen und zu überlegen. ist etwas Großes und Herrliches um ein Leben an der Seite eines folchen Mannes. Aber Du follst es Dir nicht allzu leicht vorstellen. Auch hier gilt es: Leben heißt tämpfen. Sein Beruf ist der herrlichsten, aber auch der schwersten einer, und er wird in seiner Lebensgefährtin nie die schöne Buppe sehen, mit der zu spielen seine Muße ausfüllen fonnte. Seine Frau soll mit ihm tragen, mit ihm tröften. Sie muß ihm bemütig zur Seite stehen und muß ihm doch Stute und Stab sein in allen schweren Stunden. Wirst Du start genug bazu sein? Ist Deine Liebe so groß, daß Du immer wieder aus ihr schöpfen kannst?"

Ob sie stark genug war? Gewiß nicht. Noch nicht. Aber das fühlte sie: aus ihrer heißen und stillen, opferswilligen Liebe nußten Kräfte emporkeimen können, sie über sich selbst hinauszutragen. Das fühlte sie: was ihm ein treues Frauenherz an Glück bringen konnte, das lag in ihr.

Alles das hätte sie dem Bruder sagen mögen, seit Tagen schon, und es kam doch kein Wort über ihre Lippen. Immer schob sich ein graues Bild dazwischen! Das Bild des Gestängnisses. Sie empfand, wie Egon jede Erinnerung daran schmerzen mußte. Hatte ihr doch Dulen selbst gesagt: "es ist wohl nicht gut, wenn ich zu häusig komme. Die Narben müssen sich erst fester schließen —"

Und so stand sie und wartete auf den Bruder mit schwankendem Entschluß.

Es wurde später als sonst. Sie hatten gewiß drüben im Kontor viel zu tun. Herr von Siegern war ja persönlich dort gewesen. Vorhin war er an ihr vorübergesaust im Auto, und neben ihm hatte Edith gesessen. Wie im Fluge nur konnte sie ihren Gruß erwidern. Und hätte doch auch sie so gern, so gerne gesprochen.

Nach dem warmen Herbsttag war es zum Abend fühl geworden. Lore hatte ein Tuch leicht umgenommen. Auf dem Holzgitter lehnte sie und neigte schließlich sinnend den Kopf. Bis sie mit einem Male aufschreckte.

Egon stand unmittelbar vor ihr — und neben ihm Dulen.

"Gruß Gott!" sagte er warm und froh. "Ich bringe Ihnen den schönsten Gruß aus den Bergen mit, Fräulein Lore."

Ihr Herzschlag sette aus, das Blut schof ihr ins Gesicht.

"Grüß Gott!" gab sie verwirrt zurück, mit stockender Stimme. Und so übergewaltig war das Glück in ihr, daß ihr Tränen in die Augen schossen und sie nicht einmal seine Rechte sah, die er ihr entgegenhob.

"Aber so geben Sie mir doch die Hand, Fräulein Lore," mahnte er herzlich. "So — so ist's recht. Und das hab' ich Ihnen auch mitgebracht, einen kleinen Strauß Alpensrosen —" Er hielt ihre Hand und sah ihr in das Gesicht das sich scheu hob und in dem das Blut nun zurückebbte. "Ungebetene Gäste erschrecken wohl immer. Sie müssen meinen Überfall schon erklären, Herr Effenberg, auch daß ich im Reiseanzuge bin. Ich komme nämlich geradewegs aus Tirol."

"Das machen wir drinnen ab, Herr Pfarrer", meinte Egon. "Lore, sei so gut und sag's Herta, daß wir einen lieben Mast zum Mendhrat haben "



bin ich so dankbar vor Gott und so froh ihm Herzen. Und hegen und pflegen will ich Lore und sie lieb haben. Glücklich wollen wir sein."

Da trat Herta ein.

Ihr Gesicht, so sehr sie sich beherrschte, war erregt. Es hatte zuviel auf sie eingestürmt an diesem Tage. Ediths Besuch, die gesteigerte Sorge um das Kind — und nun war draußen Lore an ihre Brust geslogen, zwischen Weinen und Jauchzen, und hatte nur immer geslüstert: "Er ist da, Herta! Er ist da!" Aber das war nicht alles. Auch sie hatte Dulen schäten gelernt. Nur drückte seine Gegenwart, bei jedem seiner kurzen Besuche, neu auf sie. Er schien ihr wie eine sebendige Mahnung an Egons Schuld und Sühne, es war ihr eine immer erneute Pein, daß er alles wußte und erkannte, was zwischen ihr und ihrem Manne lag, und sie fühlte zusgleich, daß dieser Mann mit dem gütigen Herzen ihrer Art wesensfremd war, daß er sie verurteilen mußte. Er war viels leicht der einzige, vor dem sie unwillkürlich die Augen sente.

Es gärte heut in ihr, mehr als je zuvor. Und gerad barum war sie noch förmlicher als sonst, als ob ihr das die Selbstbeherrschung erleichtern könnte. Artig und höflich, nicht mehr. All die Liebenswürdigkeit und Anmut, die sie sonst als Hausfrau entfalten konnte, versagte sich ihr heut. Immer wieder mußte sie sich zwingen. Und jedesmal, wenn sie das Wort an den Gast richtete, siel ihr, heut zum ersten Male seine Zusallsähnlichkeit mit Edith auf, und jedesmal machte sie das verwirrt.

Sie alle empfanden es schmerzlich, wie sonderbar sich Herta gab. Um schmerzlichsten Dulen. Auf der kurzen Strecke von dem Kontor, wo er Egon abgeholt, bis hierher

hatte er auch das berührt: "... und Ihre Frau, Effenberg?" — "Wir leben in Frieden und nicht mehr ..." gab er zurück, leidvoll aber ohne Bitterkeit. Setzt fragte er sich wieder, was er sich in jenem Augenblick gefragt: "Wie trägt es der Ürmste? Wann wird ihm die erste frohe Stunde werden?" Und nun meinte er zu erkennen, daß diese Stunde noch weit, weit im Felde stand.

Er wollte lieber gehen, so sehr es ihn festhielt. Doch da bat Egon so herzlich. Auch in Herta regte sich ein stärkeres Empfinden von hausfraulicher Pflicht und ihrem alten gastfreundlichen Sinn. "Unter keinen Umständen, Herr Pfarrer . . wir lassen Sie nicht fort." Und dann tauchte Lore in der Tür auf, mit seuchten glänzenden Augen. Sinen Moment stand sie in holder Besangenheit auf der Schwelle, und er sah, daß sie das kleine Sträußchen, das er oben bei Trasoi für sie gepflückt, im Gürtel trug. Nein . . er blieb doch . . .

Sie saßen bei Tisch. Lore hatte ihn zierlich gedeckt, mit einer Schale roter Geranien in der Mitte. Egon holte zu Ehren des lieben Gastes eine Flasche Rheinwein aus dem Keller. Die Hängelampe seuchtete hell und warm. Doch es lag ein Druck auf ihnen allen, der von Herta ausging. Mühsam spann sich die Unterhaltung fort. Dulen trug sast allein ihre Kosten. Aber während er von seinen Fußwanderungen erzählte, von der Pracht und der Macht der großen Natur, dachte er traurig: "Wie froh war ich vorhin . . . wie froh könnte ich sein . . . Und wenn er zu Egon hinübersah, dachte er: "Der Ürmste . . . . und wenn sein Auge auf Lores krausen Scheitel siel: "Du arme Liebe! Könnte ich Dich doch mit mir nehmen aus der dumpfen Luft dieses Hauses. Ein

Wunder ist's, daß Du darin nicht verkummert bist. Eine Gnade!

Ganz allmählig fand sich bann Herta wieder. Bersuchte es mindestens, liebenswürdig zu sein. Sie hatte einmal, als junges Nädchen, während sie in den Ateliers der Frauenzeitung arbeitete, eine Gratifikation erhalten mit der Bedingung einer Ferienreise. Damals war sie, mit zwei Kolleginnen, in Tirol gewesen. Nun suchte sie nach einigen Anknüpsungspunkten, sprach davon, daß auch sie von Bozen aus an der dunklen Mendelwand entlang gewandert sei. "Gerad da begegnete ich Frau von Siegern — "warf Dulen ein.

"Sie hätten sie fast hier getroffen, Herr Pfarrer. Sie war heut nachmittag bei mir," sagte sie und bereute es im gleichen Augenblick. Denn sie fing einen gequälten Blick ihres Mannes auf, aus dem sie herauszulesen meinte: "Ich sprach sie nachher noch . . .' Und ihr schwebte vor: "Edith hat ihm gesagt, daß sie die Schwelle unseres Hauses nicht mehr überschreiten wird.'

Wie aus der Ferne nur hörte sie, was Dusen weiter sprach. Bon Sdith natürlich. Und ihr Herz wurde wieder bitter. Auch ihn hatte sie also in ihren Freundeskreis einzgesponnen. Dabei erzählte er ganz schlicht und einfach: wie liebenswürdig sie zu ihm gewesen; daß der Zufall sie wieder im Bozener Greisen zusammengeführt habe; wie sie einander näher gekommen seien. "Und Ihnen, Fräulein Lore, Ihnen ist Frau von Siegern eine besondere Gönnerin. Ich darf's gewiß verraten: sie hat Sie schr lieb."

Es flammte wieder über das junge Gesicht. Lore stellte hastig die Schale mit Obst, die sie in der Hand hielt, auf den Tisch. "Ich hab' sie auch sehr lieb —" sagte sie leise und stand plötzlich auf. "Ich will nur schnell einmal nach ben Kindern sehen . . ."

"Laß nur, Lore!" rief Herta ihr nach. Aber sie war schon hinaus. Und Dulen schien es, der letzte Lichtstrahl sei mit ihr gegangen.

Es wurde still zwischen ben breien am Tisch. Egon füllte bie Gläser nach.

Da kam Lore schon zurück. Sie stürzte so jäh ins Zimmer, daß sie erschreckt auffuhren. Und sie kam auf Herta zu und rief angstvoll: "Schnell, schnell — Lotte! — komm schnell —"

Herta eilte, leichenblaß im Gesicht, aus dem Zimmer, Lore ihr nach. "Gehen Sie nur, Effenberg —" drängte Dulen. "Kann ich den Arzt holen?" Und als Egon den Kopf schüttelte: "So warte ich hier. Gott gebe, daß es nichts Schlimmes ist."

Nun war er allein im Zimmer. Von draußen hörte er ein unterdrücktes Aufschluchzen, befänftigendes Zureden, Haften und Naunen, leises Klappen der Türen. All die Geschäftigkeit um ein teures Leben. Allmählich wurde es ruhiger.

Er stand noch auf berselben Stelle, wo er gesessen hatte. Mit gefalteten Händen, im stillen Gebet.

Langsam ging er dann im Zimmer auf und ab, und seine Gedanken gingen mit ihm. Er wußte ja von dem siechen Kinde, dessen nur durch sorgsamste Mutterpslege gefristet wurde. Wußte, wie die herbe Frau, die vorhin neben ihm gesessen, sich sorgte und mühte, sich opferte für dies Schmerzenskind. Etwas Versöhnendes sah er darin; es brachte ihm ihre Art näher. Leise keimte eine Hoffnung in ihm auf: Gottes Wege sind wunderbar. Wie nun, wenn er die

Elternherzen sich wiederfinden ließe in gemeinsamer Sorge, in gemeinsamer Liebe!

Und seine Gedanken wandten sich zu der, die ihm das Liebste war auf dieser Erde, und die jetzt dort drüben sich mitsorgte. Er sah sie im Geiste vor dem kleinen Bettchen knien, Tränen in den Augen, mit wehzuckenden Lippen —

Da war er nun hierher gekommen, frohe Erwartung im Aufgejubelt hatte es in ihm, als er Lores Geficht sich purpurn färben sah bei seinem plöglichen Erscheinen vor der Gartenpforte. Und der Jubel hatte sich in ihm zu solch rechtem, stillen, tiefinnerlichen Glück gewandelt, als er ihr gegenübersaß: hinaus hatte er sich und sie geträumt in ein eigenes Heim. Die Erinnerung war plötlich wieder in ihm emporgestiegen an den ersten Brief, den er von ihr in Sänden gehalten, an ben quellfrischen Sinn, an den herzlichen Ton, ber aus jenen Zeilen zu ihm gesprochen hatte. Und die Erinnerung an die andere Stunde, in der er sie zuerst gesehen, in der er mit ihr auf dem tahlen Gefängnisflur auf- und abgegangen war und ben ersten, tiefen Einblick in dies reine, dankbare, warmherzige Kindesgemüt getan hatte. Das Gemüt eines Rindes, in dem alle Reime lagen zur Entfaltung reichster Beiblichkeit.

Eilige Schritte schallten über den Flur. Die Haustür ging. Im Nebenzimmer war es wie leises, leises Weinen —

... wie sie die Kinder lieb hatte! Vorhin, erinnerte er sich, war ein Wundern in ihm gewesen, daß Lore den Druck dieses Hauses ertrug. Jest verstand er daß: die große Liebe zum Bruder, die heiße Liebe zu seinen Kindern hätte wohl noch größere Wunder zuwege gebracht.

. . einmal hatte Effenberg zärtlich gesagt: mein Schwesterchen ist wie Sonnenschein. Das siel ihm ein. Es war so: ein Sonnenschein! Und er dachte daran, wie es sein würde, wenn der Sonnenschein ihm das eigene Haus durchleuchtete und durchwärmte . . .

Da tat sich sacht die Tür auf, und Lore trat herein.

Er eilte auf sie zu, saste ihre Hand: "Wie geht es?" "Ich weiß es nicht," saste sie ganz leise. "Es ist wie ein Kramps. Herta sprach schon Nachmittag von einem leichten Anfall. Ganz blau ist die arme Kleine . . ."

Sie schluchzte auf. Nur einmal, aber so schmerzlich, daß es ihm ins Herz schnitt. Gleich faßte sie sich wieder: "Egon ist zum Arzt . . . Wir sind ja so hilflos . . . Aber ich wollte Ihnen wenigstens Bescheid sagen, Herr Pfarrer." Mit langen, schweren Pausen brachte sie es heraus und mit zitternder Stimme.

"Der liebe Gott wird helfen -"

Wortlos nickte sie. Und dann schlug sie zum ersten Male die Augen voll zu ihm auf und sah ihn an mit einem rührenden Ausdruck findlichen Vertrauens. Sine große Träne perlte in den Wimpern, löste sich und rann langsam über die Wange. Und noch eine.

"Lore — liebe Lore —" sprach er. Heiß stieg es ihm vom Herzen empor. Und er zog sie an sich, und sie lehnte den Kopf an seine Brust. Ihr war es, als könnte es gar nicht anders sein.

Sanft brückte er seine Lippen in ihr dunkles Haar. "Wenn ich wiederkomme, Lore —" flüsterte er — "bald, so-bald es dem armen Kinde besser geht, dann wollen wir's den andern sagen. Daß wir uns lieb haben, meine Lore."

Ein leises Schauern ging über sie hin. Sie hob den Kopf, sah ihn noch einmal mit großen Augen an, in denen unter Tränen das Glück schimmerte.

Einen Moment hielt er ihr Köpfchen zärtlich in beiden Händen.



"Du wirst mir Nachricht geben, Lore — nicht wahr?... Und nun will ich gehen . . ." Er füßte sie und löste seine Hände — "Gott sei mit Dir —" Lore konnte dem geliebten Manne in all der nächsten Zeit nur trübe Nachrichten senden.

Das Siechtum des Kindes war in eine akute Form übergegangen. Als der Arzt noch in der Nacht kam, er= kannte er sogleich die Schwere bes Falls, wenn er es auch noch nicht wagte, eine bestimmte Diagnose zu stellen. in ben nächsten Tagen sprach er sich Egon gegenüber babin aus, daß, mas er schon längere Zeit befürchtet, mahrscheinlich eine Entzündung der Gehirnrinde die Ursache des Leidens sei. Als der verzweifelte Bater nach dem Ausgang fragte, zuckte er mitleidsvoll die Achseln. "Ich kann Ihnen nicht verhehlen, daß unsere Kunft sich bisher der Krankheit gegenüber nur allzu schwach erwiesen hat. Wir vermögen nicht viel mehr, als die Schmerzen zu lindern. Aber, Herr Effen= berg, wir wollen der armen Mutter die volle Wahrheit noch vorenthalten. So stark ich Ihre Frau Gemahlin einschätze, sie würde dem wohl nicht gewachsen sein. Und sie wird alle ihre Kräfte für die Pflege gebrauchen."

Egon starrte dem Arzt in das junge, intelligente Gesicht. "Unsere liebe Kleine wird schwer leiden?" preßte er endlich heraus.

Dr. Kullenfeld neigte den Kopf. "Wir wollen alles aufbieten, ihre Leiden zu mindern. Aber auch da gibt es Grenzen für unser schwaches, menschliches Können." Er sah sinnend vor sich hin. "Wenn ich's recht überlege — es wäre doch besser, Sie würden eine geschulte Pflegerin zu dem Kinde nehmen. Um Ihrer Gattin willen; dann aber auch, weil eine Pflegerin der Krankbeit objektiver gegenübersteht."

"Ich glaube nicht, daß meine Frau dazu zu bewegen sein wird," sagte Egon dumpf. "Aber ich will es natürlich versuchen."

Wie er vorausgesehen hatte: Herta wies den Vorschlag kurz zurück. Beinahe beleidigt. "Eine Fremde an das Bett meines Kindes! Nie!"

So nahm sie den Kampf um das junge Leben auf. Und nahm alle Schmerzen des Mutterherzens auf sich, willig, freudig fast, denn in ihr lebte noch die gewisse Hoffnung: Du mußt siegen! Nach der ersten großen Erschütterung war eine starke Entschlossenheit in ihr eingekehrt, ein Hoffnungssanatismus, der sich durch nichts beugen ließ.

Wochenlang währte dieser verzweifelte Kampf, dies Ringen treuester Mutterliebe gegen den Tod.

Während braußen die Herbststürme einsetzten und das kleine Haus umbrausten, hielt sie Wacht am Bett ihres Kindes, und als die ersten Schneeflocken das braune Laub im Gärtschen beckten, mühten die Mutterhände sich immer noch, das entschwindende Leben festzuhalten. Der Arzt kam und ging, stets aufs neue erstaunt über die Fülle der Kraft, die in dieser kleinen, zarten Frau lebte, über ihren stahlharten Willen und die ergreisende Sorgsamkeit ihrer Pflege. Er war nicht irre geworden in seiner Diagnose. Aber als ein Wunder erschien ihm, wie lange ausopfernde, nie verzagende Mutterliebe die Entscheidungsstunde fernhielt.

Bor Egon waren in dieser Zeit alle eigenen Nöte in ein Nichts zusammengefallen. Er sah, in allem Leid, von Tag zu Tag bewundernder zu Herta auf. Alles, was sie ihm getan, war ausgelöscht aus seinem Gedächtnis, alle Bittersteit versunken. Wie aus tausend neuen Quellen füllte sich sein Herz mit der alten Liebe.

Daß er und Lore ihr so wenig sein, ihr so wenig zur Seite stehen konnten, war beider größter Schmerz. Aber Hor Banns v. Bobeltis, Ihr laßt den Armen schuldig werden.

Herta wich kaum aus der Kinderstube. Sie gönnte sich kaum ben nötigsten Schlaf. Gerad nur so viel, als ihr die Bernunft gebot. Dann sank sie wohl todmüde, wenn Egon sie

abgelöft hatte, auf das Bett; aber genau zur Minute, die sie sich vorgenommen,



mit dem forschenden Blick im Auge: habt ihr auch nichts versäumt?

Benn Gaon in den knappen Stunden, die fie ihm überließ, vor dem franken Kinde saß, allein in der stillen Nacht, litt er unsägliche Qualen und fragte sich immer aufs neue: wie erträgt es herta nur?! Denn er sah mit zuckendem Herzen, wie vergeblich die Runft des Arztes war. Die Lin= berungsmittel halfen wohl auf kurze Zeit, schafften einige Aber dann setzten die Beschwerden der entsetlichen Arankheit wie in doppelter Araft ein mit den frampshaften Busammenziehungen der Muskeln an den kleinen Armen und Beinen, ben schmerzlichen Verzerrungen bes Gesichts, bas fo schmal geworden war wie eine Kinderhand, mit den Schlingbeschwerden, die den Altem zu rauben schienen. Und hilflos - so hilflos sein! Das webe Wimmern mit anhören zu muffen, bis felbst die Kraft der Schmerzäußerung erlahmte, eine kurze Bause eintrat und bann wieder aus den Riffen die weben, weben Töne klangen. Ihn aufschreckten, ihn durchs Zimmer jagten, mit geringenen Sänden: Lieber Gott, erbarme Dich! Erbarnie Dich —

Alein und schwach erschien er sich Herta gegenüber, wenn sie zurückfam und sich scheinbar so ruhig an das Bettschen setze, mit geschicktem, zartem Griff dem Kinde eine bessere Lage gab, ihm die Kissen zurechtrückte oder es auf den Arm nahm, langsam mit ihm aufs und abging. Stundenslang hörte er bisweilen im Nebenzimmer ihren gleichmäßigen, leichten Schritt und ein leises, sanstes Flüstern. Denn sie redete mit dem Kinde, wie nur Mütter sprechen können. Und ob die Kleine auch kein Wort verstehen konnte, manchmal war es doch, als ob die zärtlichen Töne sie beruhigten.

Herta und Egon sprachen wenig miteinander, und was sie sprachen, betraf fast nur das Kind. Lautes Klagen war beider Art nicht, und Herta war geradezu wortkarg geworden in dieser Zeit, wie ihre Augen tränenlos waren. Sie begegneten sich in ihrer gemeinsamen Sorge gleich zwei Menschen, die das gleiche Kreuz verbindet. Wie in ihm alles ausgelöscht war, was sie ihm Schmerzliches angetan, so schien auch sie vergessen zu haben, was sie beide geschieden hatte. Es kam wohl vor, daß sein übervolles Herz ihn drängte, sie an sich zu ziehen, und daß sie ihn daran wehrte. Aber die Abwehr war anders als sonst. Sie hatte nichts Troziges und nichts Verletzendes. So wenigstens empfand er es.

So oft er konnte, kam Dulen herüber. Immer nur auf kurze Zeit; nur um seine blasse Lore auf Augenblicke zu sprechen; nur um Egon die Hand zu drücken, ihm ein gutes Wort zu sagen. Ab und an suhr Edith Siegern vor. Sie ging nie in das Krankenzimmer und sah Herta nicht. Aber wenn Lore ihre Grüße und Wünsche bestellte, nickte die Schwägerin freundlich, sagte auch: "Grüße sie wieder. Es ist lieb von ihr, daß sie so viel Anteil nimmt." Im Grunde glitt doch wohl alles von ihr ab, was nicht mit der Pflege des Kindes im Zusammenhang stand.

Es glitt auch von ihr ab, als Egon ihr Mitte November mitteilte, daß er unter günstigen Berhältnissen in das Hauptsbureau nach der Stadt versetzt worden sei. Sie war nie unsempfänglich gegen eine pekuniäre Berbesserung gewesen. Diesmal versagte ihr praktischer Sinn völlig. Sie sagte nur: "Es freut mich Deinetwegen. Die Kinder hatten es besser hier draußen." Als er die Gelegenheit benutzte, sie noch

einmal zu bitten, eine Pflegerin anzunehmen, schüttelte sie ben Kopf: "Nie!"

Dabei sah Egon, sah Lore, sah vor allem auch der Arzt, daß allmählich doch ihre körperliche Kraft nachließ. Sie hielt sich nur noch durch erstaunliche Willensanspannung aufrecht. Das Kind litt nicht darunter: für die Kleine hatte sie stets die gleiche, opferbereite Sorgfalt. Aber sie selbst litt. Einmal kam Franz ängstlich zur Tante und rief sie ins Wohnzimmer; da sand Lore die Schwägerin neben der Tür auf den Teppich zusammengesunken, nicht ohnmächtig, bei ganz klarer Besinnung, nur von äußerster Erschöpfung überwältigt. Mit Mühe ließ sie sich überreden, eine Stunde zu ruhen. Noch eh' die abgelausen war, kam sie wieder an das Krankenbett und meinte mit ihrem unendlich trüben, müden, Lächeln: "Wie man nur so schwach sein kann!"

Tener eiserne Wille, der im liebevolle Mutterherzen wohnt, hätte vielleicht auch den Körper bezwungen, wenn nicht die starke Hoffnung, die sie Wochen und Wochen beseelt hatte, allmählich verblaßt wäre unter dem täglichen, stündslichen Anblick des leidenden Kindes. Sie würde es sich nie zugestanden haben: aber aus dem Untergrund ihres Bewußtseins stieg doch, mehr und mehr, die dumpfe Empfindung auf: all Deine Liebe wird Dir Dein Lottchen nicht erhalten —

Das brach ihre Kraft.

Gegen Ende November machte die Krankheit schnelle Fortschritte.

Um letten Tage des Monats war Egon spät aus Berlin zurückgekommen. Auch er war aufs äußerste erschöpft. Pflichts gefühl und Shrgeiz stachelten ihn in seiner neuen, verants wortungsvollen Stellung zu aufreibender Tätigkeit, und im

Hause raubte die Sorge ihm jede Ruhe; der Gram um das Kind, die wachsende Sorge um seine Frau. Aber er ließ sich nichts anmerken. Die Schule des Leidens hatte seine Selbstsbeherrschung gestählt. Das war sein Stolz in diesen Tagen: steh ihr treu zur Seite — bis zum letzten —

Fast gleichzeitig mit ihm fam der Arzt. Sie standen zusammen am Krankenbett.

Und da bat Herta mit ihrer mühsam erzwungenen Ruhe: "Herr Doktor, es muß doch ein Mittel geben, die Schmerzen zu dämpfen. Es ist ja herzzerreißend, was Lottchen leidet — es ist grausam!"

Der Arzt sah sie betrübt an. "Wir üben eine armselige Kunst, gnädige Frau. In solchem Fall kommt uns das recht zum Bewußtsein."

Herta stöhnte leise und schwieg. Und ihr Schweigen war wie ein Vorwurf.

Dr. Kullenfelb stand ein paar Sekunden sinnend. Dann beugte er sich und untersuchte noch einmal den Herzschlag. "Ich werde eine noch einmal verstärkte Dosis Chloral verschreiben," sagte er schließlich. "Tritt der Anfall besonders heftig auf, so geben Sie einen Teelöffel. Schafft der nicht Linderung, so können Sie nach zwei oder drei Stunden noch einen zweiten geben. Aber nicht mehr, gnädige Frau."

Berta nickte.

"Jawohl, gnädige Frau."

Er hatte eine an Bewunderung grenzende Hochachtung vor Herta gewonnen. Sonst ein steifer junger Mann, der nur seiner Pflicht lebte, füßte er ihr, ehe er das Kranken-zimmer verließ, die Hand. "Jett legen Sie sich drei Stunden

hin, gnädige Frau — das befehle ich Ihnen als Arzt. Ihr Herr Gemahl bleibt solange bei dem Kinde. Gute Nacht — "

Im Wohnzimmer schrieb er das Rezept, während Effensberg neben ihm stand. "So — " sagte er, nachdem er das Blatt noch einmal aufmerksam überlesen hatte. "Ich gebe es selbst in der Apotheke ab und lasse die Medizin sofort herssenden. — Es ist eine schwere Zeit für Sie alle . . . "

"Sie muß ertragen werden, Berr Doftor."

"Ja . . . und unsere Pflicht ist, den schwachen Lebenssfaden zu erhalten, solange das möglich." Er faltete das Rezept langsam zusammen und steckte es ein. "Es ist unsere Pflicht, auch wenn wir wissen, daß der Tod ein Erlöser von unsäglichen Qualen ist. Das arme Kind . . . das Herzblutet, wenn man es leiden sieht. Aber ich glaube, es wird diese Nacht nicht überleben."

Er ging, und Egon eilte in das Krankenzimmer zurück. Da faß Herta am Bettchen. Die Ellbogen auf den Messingsstäben, die Stirn in beide Hände gestützt. Erst als er die Tür leise zudrückte, hob sie den Kopf und wandte ihm das Gesicht zu. Inniges Mitleid überkam ihn immer, wenn er in dies abgehärmte Gesicht sah mit den tiefliegenden, umzänderten Augen.

"Nun geh, Herta. Du mußt ruhen —" bat er.

"Ja. Ich muß wohl," gab sie leise zurück. "Du weißt Bescheid, Egon? Wenn die Zuckungen wieder schlimmer werden, kannst Du einen Löffel Medizin geben." Sie beugte sich noch einmal über das Bett. Das Kind schlief — den unruhigen Schlaf des Schwerkranken, aber selbst das bes beutete ja eine Erholung. Ein wenig freier atmete sie. "Ich löse Dich um zwölf Uhr ab. Du brauchst auch Ruhe," sagte

sie und ging. Egon nahm ihren Platz ein. Aber er saß noch nicht lange, so kam auf leisen Sohlen Lore mit der Arznei, stellte sie in das Wasserglas auf den Nachttisch, legte den Löffel daneben, trat dann neben den Bruder und spähte auf das Kind. "Gottlob . . . es schläft," sagte auch sie. "Darf ich nicht für Dich hierbleiben? Du mußt morgen wieder früh heraus. Gewiß bist Du sehr müde . . ."

"Rein, Lore. Danke. Es geht schon . . . "

Sie hatte den Arm zärtlich auf seine Schulter gelegt. "Gerhard schreibt, daß er morgen früh kommt. Er hat in Berlin zu tun —" Es war nur ein Flüstern.

"Sieh, sieh — " Egon drehte sich um, streichelte ihre heiße Wange und sagte mit dem schwachen Versuch eines scherzenden Tones, wie er jett selten in diesem Hause erklang: "Sieh, sieh — also schon Gerhard. Kurz und gut Gerhard. . . . wo Ihr doch noch nicht öffentlich verlobt seid . . . "

"Ach — was tut das! Das ist äußerlicher Kram. Und äußerliche Menschen sind wir beibe nicht. Gute Nacht, Egon!"

"Gute Nacht, mein Liebling —"

Und nun war er allein. Eine Weile saß er noch und lauschte den unruhigen Atemzügen. Dann stand er auf und ging langsam und leise im Zimmer auf und ab, setze sich wieder, nahm ein Buch vor, versuchte bei dem trüben Licht der Nachtlampe zu lesen. Es ging nicht: immer schoben sich zwischen die gedruckten Zeilen seine Gedanken. Die wanderten zurück in die Vergangenheit, wanderten hinaus in die Zukunst, hasteten sest an der Gegenwart. Das arme Wurm dort drüben! Das Kind und Herta! Und Herta und er . . .

Es überschauerte ihn, wenn er sich vorstellte, daß der Tod bald in dies Haus treten würde. Auch der Tod als

Erlöser, wie der Arzt gesagt hatte. Es blieb doch das Furchtsbare: er löschte dies kleine Wesen aus, das er liebte als sein Fleisch und Blut, an dem Herta mit allen Fibern ihrer starken Seele hing. Wie würde sie es ertragen? Und wie würde sich dann alles gestalten?

Nuch an Lore bachte er. Da war alles licht. Und bann famen ihm boch in der Flucht seiner Gedanken auch die Aussichten auf die eigene Zukunft in den Sinn. Gottlob, er hatte sich durchgesetzt. Er konnte sicher sein, seinen Weg aufwärts zu nehmen. Merkwürdig genug war's: im letzten Grunde hatte er aus Leid und Not die Spannkraft gefunden, die ihn nun diesen Weg aufwärts sicherte. Früher mochte er ein pflichttreuer Beamter gewesen sein — bis auf die eine Unglückstunde; nun waren ihm die Flügel gewachsen, er konnte Initiative entwickeln. Auch Leid und Not können zum Segen werden —

Das Kind wimmerte auf. Er eilte an das Bettchen. Die Augen waren noch geschlossen, aber der Ansall setzte ein mit leichten Zuckungen in dem schmalen gelben Gesichtchen. Noch zögerte er. Er sah nach der Uhr: es war kurz nach els. Er nahm die Medizinflasche vom Tisch und stellte sie wieder zurück. Aber dann begann der Kramps. Wieder griff er zur Medizin und goß langsam und vorsichtig den Lössel voll. Schon so oft hatte er Lottchen die Arznei eingeslößt; er kannte die kleinen Kunstgriffe, mit denen er die Schlucks beschwerden überwinden mußte. Heut wurde es ihm noch schwerer als sonst. Seine Hand war unsicher. Immer mußte er daran denken: der Doktor sprach von einer stärkeren Dossierung . . . daß er sich nur nicht bei dem Rezept versehen hat . . .



Dann kam bald Herta. Er jagte, daß er einen Löffel eingegeben habe. Er fragte, ob sie ein wenig geschlafen hätte. Nein — aber doch geruht; und nun musse er gehen —

Des Mannes Gebanken waren gewandert aus der Enge in die Weite und aus der Weite in die Enge. Die Gedanken der Mutter galten, während sie am Bette saß, nur dem Kinde. Die Welt lag hinter ihr. Es gab für sie nichts mehr, als dies kleine leidensgeprüfte Wesen dort, das sie unter dem Herzen getragen, um dessen Seben sie rang seit Wochen und Monaten.

Sie saß und saß und wachte über ihr Lottchen mit spähenden Augen, regungslos sast, nur dann und wann mit einer leisen Handbewegung ein Kissen zurechtschiebend, den perlenden Schweiß von des Kindes Stirn tupsend. Und immer nur: Lottchen schläft . . . lieber Gott . . . und wenn sie erwacht, beginnen die Krämpfe von neuem . . .

Und immer nur: mein Lottchen . . . mein geliebtes Lottchen . . . fönnt ich doch für Dich leiden . . .

Die Taschenuhr hatte sie im Schoß, und ab und zu nahm sie die hoch bis dicht an die kurzsichtigen Augen, um zu sehen, wie lange der Schlaf wohl dauerte. Dieser künstelich erzwungene Schlaf, der doch des Kindes einzige Erquickung war. Und wenn der Arzt seine Kunst schalt: daß sie die Schmerzen niederzuringen wußte, das war doch ein Großes!

Mein geliebtes Lottchen — schlafe — schlafe —

Das Kind schlief lange. Die verstärkte Dosis wirkte gut. Aber gegen drei Uhr schreckte Lottchen jäh hoch, warf den kleinen Kopf herum, schrie auf — schrie herzzerreißend. Der sieche Körper zog sich krampshaft zusammen, die dünnen Ürmchen schlugen umher, als zerrten sie unsichtbare Kräfte.

Lottchen — mein armes geliebtes Lottchen . . .

Herta rechnete nach. Kurz nach elf hatte Egon den ersten Löffel gegeben. Sie zögerte nicht. Sie gab den zweiten. Und sie wartete mit sehnsüchtigem Herzen auf die Wirkung. Er mußte ja wirken — mußte — mußte —

Lieber guter Gott, laß Lottchen wieder einschlafen . . . nur ein paar Stunden . . . nur bis der Morgen graut . . .

Immer hatte das Chloral bisher seine Schuldigkeit getan. Auf fürzere Zeit wenigstens. Immer — immer!

Tiefgebeugt stand Herta neben dem Bett. Die Knie zitterten ihr, das Rückgrat schmerzte, das Herz klopfte zum Zerspringen in ihrer atemlosen Erwartung.

Lottchen . . . wenn ich doch für Dich leiden könnte . . . Bergeblich —

Der Krampf ließ nicht nach. Blaurot wurde das Gessichtchen von wehrloser Anstrengung. Die Decke verschob sich, die dünnen Beinchen zerrten sich gegen den Leib, schlugen umher, wie gepeitscht. Und dieses schwerzvolle Wimmen . . . dies Aufschreien, bis die Krast erlahmte, die Augen so starr . . . und wieder ein Wimmern . . . flingt's nicht, sagen's nicht die Augen: Hilf mir doch Mutter . . .

Ja, ich helfe Dir, mein Lottchen . . .

Sie streckte die Hand nach der Arzenei. Sie ließ sie wieder sinken. Zwei Löffel . . . nur zwei Löffel . . .

Und ich helfe Dir doch, mein Lottchen . . .

Ganz laut sagte sie es in die stille Nacht hinein. Und mit sester Hand füllte sie den Löffel bis zum Rande, hob den kleinen Kopf — "nimm nur, mein Liebling. Mutter hilft Dir . . ." als ob Lottchen sie verstehen könne — "hier

— hier —" ließ das Röpfchen zurücksinken, bettete es sanft auf das Rissen —

Und wieder wartete fie.

Bis der Tod tam, ber Erlöser.

Als der letzte Herzschlag verstummt war, strich sie Lottchen sanft die Augen zu, faltete ihm die beiden Händchen auf der Brust. Ganz ruhig. Lottchen war tot, und in ihr war auch die Ruhe des Todes. "Dein Mutterchen hat Dir geholsen, mein Liebling. Nun schlase Du wohl . . ." Und ganz ruhig ging sie zum kleinen Spiegel an der Wand und überhängte ihn nach märkischem Brauch, wie sie's im Sterbezimmer ihrer Mutter getan. Und ganz ruhig trat sie zum Fenster und öffnete nach märkischem Brauch beide Flügel weit. Dann ging sie zurück, küßte ihr Lottchen noch einmal und kniete am Bett nieder, für das kleine Seelchen zu beten, das nun zum Himmel zog, frei von aller Qual des kurzen Erdenwallens.

Lange, lange lag sie auf den Knien. Die Stirn auf der Kante der Bettstelle, die Hände gefaltet zwischen den Messingstäben. Gine große Traurigkeit war in ihr, aber die war milde und sanft und tat nicht weh. Gar nicht weh.

Dann fröstelte sie plöglich auf. Der Winterwind fauchte schneibend kalt durchs Zimmer.

Sie hob den Kopf. Sie lauschte und wußte nicht worauf. Sie faßte an die Stirn und strich sich über die Schläfen. Was war das denn? Der Wind? Draußen? Und hier — hier?

Mit einem Male schrie sie jäh auf. Und sprang hoch und jagte über den Flur, in ihres Mannes Zimmer, warf sich vor dessen Bett nieder, faßte nach ihm: "Egon — Egon — ich hab' unser Kind getötet! Ich Unselige . . . unser Lottchen! Egon — unser liebes, liebes Lottchen! Ich — ich!"

Er hatte sich angekleidet aufs Bett geworfen, die Lampe brannte auf dem Nachttisch.

Sofort war er wach und auf. Aber er verstand nicht. Nur daß Lottchen tot sei, das verstand er, und er sah die Berzweiflung seiner Frau. "Herta, Lottchen ist wohl —" sagte er traurig und griff nach ihrer Hand, wollte sie hochziehen und an sein Herz nehmen. Aber sie umklammerte seine Anic und schrie zu ihm aus: "Getötet hab' ich sie! Unser Lottchen! Die Medizin! . . . Egon . . . ich . . . das Kind . . . ."

Da faßte er bas Entfetliche.

Ein Schauer überrann ihn. Das Grauen würgte ihn an der Kehle. Aber im gleichen Augenblick übersah er, wie alles gekommen, er durchlebte in der Flucht einer Sekunde, was Herta durchlitten hatte. Er fühlte die Kraft, den Schmerz und die Verzweiflung der Mutterliebe in ihr. Er wußte: es kann nicht wahr sein — so nicht wahr —

Und er beugte sich zu ihr und legte seine Sande um ihre Schläfen und füßte fie.

Sie bebte, als seine Lippen sie berührten. Sie wagte nicht die Augen aufzuschlagen. Sie drückte ihr Gesicht an seine Knie, hob flehend die Hände, ließ sie wieder sinken. Sie schrie nicht mehr ihre Anklage zu ihm auf. Sie schluchzte nur herzzerreißend.

"Meine arme, liebe Herta —" flüsterte er. Und noch einmal: "Liebe Herta —" Er konnte nicht mehr sprechen. Aber er streichelte sanft ihren Scheitel, wieder und wieder.

Und er gebachte der Worte des Arztes: "Ich glaube das Kind wird diese Nacht nicht überleben. Der Tod wird



in dieser Stunde, da sollte sie sicher ruhen und sich ausweinen. Und fest wollte er sie halten, ihr eine Stütze sein in aller Not, die nun kommen würde.

Lange stand er so, ohne ein Wort. So armselig ersschienen ihm Worte.

Bis er dann sagte: "Wir wollen hinübergehen zu unserem Lottchen."

Sie sah ihn noch immer nicht an, sie nickte nur schmerzlich. Und er führte sie hinüber, wie man eine Kranke führt.

Es war noch dunkel im Flur, aber aus dem Sterbezimmer drang ein fahler Lichtschein. In der jähen Flucht zu ihm hatte sie alle Türen aufgelassen. Es wehte wie Grabeszluft, so daß er im Vorüberschreiten seinen Mantel vom Riegel riß und ihn über ihre Schultern lehnte.

Als sie auf die Schwelle traten, schrie sie auf. Sie riß sich los und stürzte zu dem Bettchen, warf sich auf die Knie und schluchzte. Immer nur: "Ich bin schuld . . . ich hab' Dich getötet . . . ich hatt' Dich ja so lieb . . . so lieb . . . "

Er war an das Bett getreten, er küßte das tote Kind. Die Tränen kamen ihm in die Augen. Mit gefalteten Händen stand er. Und auch er dachte: "Du armer, kleiner Liebling. Dein Erdenwallen war Pein und Qual. Doch nun bist Du erlöst —"

Er sah liebevoll auf das schmale Gesichtchen, nicht viel größer als ein Handteller, so eingefallen und wachsgelb, ruhig jetzt im Tode und doch so anders als gestern noch. Ganz anders. Es war gewiß: Unser Lottchen hätte diesen Morgen nicht erlebt. Und da sprach er zum ersten Male mit Herta.

Sie hörte ihn kaum. Doch wie er dann von den letzten Worten, mit denen Kullenfeld gestern von ihm gegangen, sprach, eindringlich wiederholte: "Du hast Lottchen nur den letzten Kamps erleichtert! Foltere Dein Herz nicht. Sieh, wie friedlich Lottchen schläft. Sage Dir, daß Du ihr den größten Liebesdienst erwiesen hast —", da wandte sie ihm das Gesicht zu, sah ihn an mit verzweiselten Augen und schüttelte den Kopf langsam und schwer: "Nein, Egon! Ich bin schuldig —"

Mit einem Male griff sie nach seinen Händen, barg bas Gesicht zwischen ihnen, und es klang zu ihm: "Du bist so gut zu mir... ich war so schlecht... wie klein war Deine Schuld..." Er fühlte ihre Lippen auf seinen Händen und ihre Tränen.

"Sprich nicht bavon. Es ist vergessen — " bat er leise. "Ich hab' Dich lieb." Und es war ein tieses Schweigen zwischen ihnen.

Der Morgen graute in bas Zimmer.

Draußen auf dem Flur klangen Schritte. Ein Aufschrei und Lore stürzte herein. Eine Sekunde stand sie betäubt, wie ein Kind fast, das zum ersten Male des Todes Majestät sieht.

"... Lottchen ..."

Ein einziger leiser Weheruf. Dem Kinde galt er und ben armen Eltern. Und dann kam sie näher, scheu, wie in Ehrsurcht zuerst, und dann küßte sie doch die kleine Stirn und küßte Egon und Herta. Und auch sie sagte: "Unserm Lottchen ist nun wohl."

Herta war aufgestanden. Aber sie zitterte und war so schwach, daß Egon sie stücken mußte. Sie strich noch einmal die Decke über dem Kinde glatt, sie stand lange vor dem Bettchen. Dann löschte sie die kleine Lampe auf dem Nachttisch. Die Arzenei stand daneben. Sie legte ihre Hand um die Flasche, über ihr abgehärmtes Gesicht flammte es, und gleich wich der letzte Blutstropfen daraus. Es war, als sei sie in tieses Sinnen versunken. Ihre Züge spannten sich wie in einer Wiederkehr der alten Willenskraft. Als ob ein schwerer Entschluß in ihr ringe.

Und dann sagte sie: "Ich will mich nun umkleiben . . . damit ich mich dem irdischen Richter stellen kann."

Sie sprach es ganz ruhig, doch im gleichen Moment wantte sie und glitt ihrem Mann in die Arme.

Lore schrie auf. Egon hörte es nicht mehr, er trug die Ohnmächtige hinüber in sein Zimmer. "Den Doktor!" rief er nur noch zuruck.

Aber als der Arzt kam, hatte Herta den Anfall von Schwäche bereits überwunden. Sie flagte sich auch vor ihm an.

Er hatte das Kind schon gesehen, und er sagte: "Frau Effenberg, es ist meine Überzeugung, daß Ihr Lottchen im Todeskampf lag, daß Sie nur taten, was ich und jeder Kollege auch getan hätte. Ich schwöre Ihnen, daß ich das mit gutem Gewissen bezeugen kann und auch wissenschaftlich begründen. Ich habe Sie am Krankenbett beobachtet und bewundert. Doch das würde mein Urteil nicht beeinflussen. Ich spreche hier nur aus, was ich vor Gericht aussagen würde."

Es war vergebens. Sie schüttelte den Kopf und wiedersholte: "Ich muß mich meinem irdischen Richter stellen —" Ihre Augen aber richteten sich zur Höhe, als slehten sie zu dem ewigen Richter: sei Du mir gnädig.

Sie war nun ganz ruhig. Sie gab Lotte Bescheib wegen der Wirtschaft, sie sprach mit Egon von dem Begräbnis. Sie füßte ihren Knaben.

Gegen neun Uhr fuhr ber Wagen vor.

Unmittelbar vorher war Dulen gekommen, und Lore hatte ihm gerad im Flur unter heißen Tränen alles gesagt, als Egon und Herta aus dem Sterbezimmer heraustraten, wo sie noch einmal Abschied genommen hatte.

Dulen brückte beiden erschüttert die Sande.

Draußen rieselte der Schnee.

Lore und Gerhard standen unter den fallenden Flocken, als der Wagen ansuhr. Sie lehnte schluchzend den Kopf an . seine Schulter. Da legte er den Arm um sie und sprach:



"Weine nicht, mein Lieb. Es gibt keinen Richter, der über diese Mutter den Stab brechen könnte. Der liebe Gott aber wird Trost und Frieden in ihre Seele senken. Ich hoffe — nein ich weiß es: das Kind ist in die ewige Heimat eingesgangen, um die Eltern wieder zueinander zu führen."

## Prinzeschens Glück

Don

## Hanns von Zobeltitz

Mit 6 Bildern von Konrad Egersdörfer



Jena Hermann Costenoble

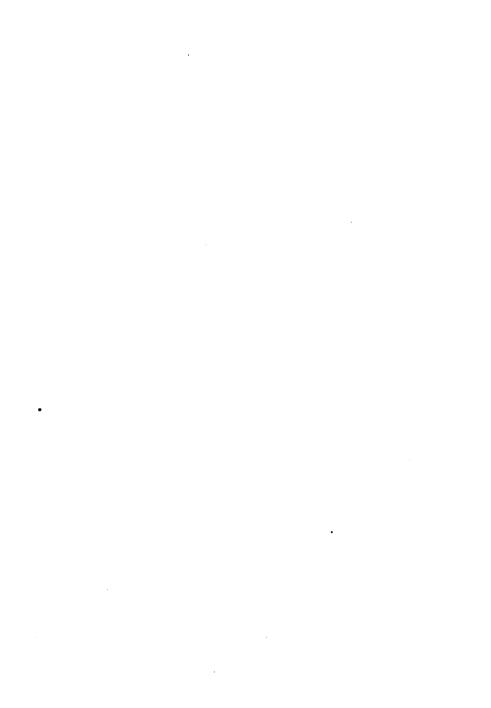

rinz Ferdinand Karl stand vor seinem Arbeitstisch und ließ langsam die einzelnen Zeichnungen, die sein Abjutant ihm aus einer großen Mappe reichte, durch die Hände gleiten. Er, der so voll fünstlerischer Interessen war und diese auch so gern bewies, brachte heute den schönen Blättern nur ein sehr geringes Interesse entgegen, obwohl sie ihn eigentlich besonders hätten sessen Saales der Burg Felseck. Aber die Ausmertsamkeit des Prinzen wollte sich diesmal nicht recht auf die Kunst richten. Immer wieder schweiste sein Blick über die Zeichnungen hinweg zu dem weitgeöffneten breiten Fenster, durch das die duftige Waldluft hineinslutete.

"Das lette Blatt, Euer Durchlaucht!" sagte Hauptmann v. Ellern. "Der Fries über die Eingangstür an der Quersseite —"

Mit einer mechanischen Bewegung nahm der Prinz die Zeichnung, um sie sogleich, nach einem einzigen flüchtigen Blick, auf die übrigen zu legen.

"Sehr hübsch, lieber Ellern —"

Der Adjutant wartete einen Augenblick, daß der Prinz seinen Satz beenden würde. Als aber die Fortsetzung ausblieb, fragte er: "So befehlen Durchlaucht die Ausführung?" Auch die Antwort ließ ein wenig auf sich warten. Die Gedanken des Prinzen waren schon wieder abgeschweift. Er glitt mit der seinen schmalen Hand über die saltenreiche Stirn und wirbelte dann an seinem weißen buschigen Schnurrbart, der ihm ein martialisches Aussehen gab, das gar nicht recht zu dem stillen sinnigen Ausdruck seiner Augen paßte.

Fast schien es, als habe er alles um sich her vergessen — die Zeichnungen — seinen Abjutanten.

Plöglich raffte der alte Herr sich zusammen.

"Pardon, Ellern!" meinte er lächelnd. "Gewiß — schreiben Sic Herrn Professor Meyer, daß ich einverstanden bin. Am besten wäre es, er käme selbst möglichst bald. Mir liegt daran, daß der Saal bis zum Herbst fertig ist."

"Zu Befehl, Euer Durchlaucht. Und die Bedingungen für den Künftler?"

"Bitte, Liebster, ordnen Sie die pekuniäre Seite nach Ihrem Ermessen. Aber nicht auf den Preis drücken, lieber Ellern. Das mag ich nicht — am wenigsten Künstlern gegenüber."

Nun schwieg er wieder. Der Hauptmann nahm die Zeichnungen und ordnete sie in die Mappe ein. Dann trat er mit einer leichten Verbeugung zurück: "Haben Durchlaucht sonst noch Beschle für mich?"

Der Prinz war an das Fenster getreten und blickte über die weite Rasensläche zu der Burg Felseck hinüber, die er drüben am Bergeshang aus ihren Trümmern neu hatte ersstehen lassen. Es war einer seiner Lieblingswünsche gewesen, das Verlangen seiner Jugend, die heiße Sehnsucht seiner reisen Mannesjahre, diese Stammburg seines Geschlechts auss

zubauen, seisnen reichen Geschmack an ihrem Schmuck betätigen zu können; aber erst in den letzten Jahren hatte eine besdeutende Erbs

schaft dem Prinzen die Erfüllung seis nes Wunsches ermöglicht.

Wieder mußte der Ads jutant auf die Antwort wars ten. Und er wunderte sich darüber, denn es lag sonst so



gar nicht in der Art des immer gütigen, immer rücksichtss vollen Herrn. Es mußte etwas Besonderes sein, daß dessen Aufmerksamkeit dort draußen so völlig sesselte.

Ellern hob sich ein wenig auf den Fußspißen, um von seinem, dem Fenster ziemlich fernen Standpunkt aus an dem Prinzen vorbei ins Freie blicken zu können. Und dann lächelte er.

Nun wußte er mit einem Male, was ben Prinzen am Fenster festhielt. Prinzeß Unna Luise ging braußen spazieren.

Ellern konnte zwar nur einen hellen großen Strohhut erkennen und darunter eine Flut blonder Locken, aber das genügte ja auch — folche Locken besaß nur die Prinzessin. Und wenn es nicht genügt hätte, so kannte er ja ganz genau das Kapothütchen der zweiten Dame und den dunklen Flechtenskranz darunter. Einen Zopf von solcher Fülle, Haar von diesem Kastanienbraun nannte nur Fräulein v. Gerdingen — seine Braut seit wenigen Wochen — ihr eigen.

Da wandte der Prinz sich um, ein glückliches Baterslächeln auf dem Gesicht: "Was? Sie noch hier, lieber Ellern! Aber was din ich heute zerstreut! Nein — ich habe nichts mehr für Sie. Und schönen Dank, mein Bester!"

Noch eine Verbeugung, der Abjutant wandte sich zum Gehen. Er hatte die Türklinke schon in der Hand, als der Prinz noch einmal seinen Namen nannte und dann hinzussügte: "Doch noch eins, Ellern — wirklich, ich bin heute zu vergeßlich. Wir dürsen meinen Nessen Wilhelm in den nächsten Tagen erwarten. Bitte, sprechen Sie mit dem Hausschofmeister, dem Eberhard, wegen der Herrichtung der Zimmer. Ohne Umstände — ein paar Zimmer im Oberstock."

Der Prinz winkte freundlich mit der Hand. Hauptmann v. Ellern war nun endlich wirklich entlassen. Mit der Mappe unter dem Arm schritt er durch die teppichbelegten Korridore nach dem Flügelandau zu, in dem sich sein Bureau befand. Er wollte den Haushosmeister zu sich rusen lassen. Aber dann besann er sich plöglich eines andern und pochte an eine der nächsten Türen.

Eine zitterige alte Frauenstimme rief: Herein! und beim Eintritt des Adjutanten erhob sich aus dem Lehnstuhl am Fenster mühsam eine Greisin. Herr v. Ellern eilte sofort auf das Mütterchen zu und drückte die leicht Widerstrebende in ihren Sorgenstuhl zurück: "Guten Morgen, Frau Eberhard! Gut zu Wege?"

Unter dem weißen, zierlich getollten Häubchen blickte ein Paar freundlicher Augen zu ihm empor. Und dann sagte die alte Dame: "Muß schon gehen, Herr Hauptmann — muß schon gehen! Womit kann ich dienen?"

"Ich wollte gern Ihren Mann sprechen, Frau Sberhard."

"Er ist nach ber Burg gegangen, Herr Hauptmann. Kann ich etwas ausrichten?"

"Es hat am Ende keine Eile . . . aber wenn Sie so gut sein wollen: Durchlaucht teilten mir soeben mit, daß ein paar Zimmer im Oberstock für Seine Königliche Hoheit, den Prinzen Wilhelm, instand gesetzt werden sollen."

War's ein Sonnenstrahl, der plöglich die Augen der Greisin blendete, daß ihr gutes runzliges Gesichtchen ein wenig zuckte und sie wie schüßend die welke Hand hob? Sie faßte sich zwar sosort wieder, aber in dem Ton, in dem sie wiedersholte — "Für seine Königliche Hoheit, den Prinzen Wilhelm?" zitterte die erste Erregung nach.

Der Ausdruck der Worte war so eigentümlich, aus Sorge und Zweifel gemischt, daß Ellern die alte Dienerin erstaunt ansah.

"Nun ja, liebe Frau Eberhard," sagte er dann. "Ist's benn nicht ganz natürlich, daß Seine Königliche Hoheit Schloß

Iuliana einmal beehrt? Ich glaube, Prinz Wilhelm war noch niemals hier."

Die Greisin nickte. "Niemals! Das heißt, Krinz Wilhelm Sohn, denn Königliche Hoheit, sein Herr Vater . . . der war einst sehr oft, sehr oft hier. — Sehr oft" — wiederholte sie noch einmal, und dem jungen Offizier kam es vor, als tönten die beiden Worte wie im geheimnisvollen Echo von den Wänden des Zimmers zurück.

Frau Sberhard saß mit im Schoß verschlungenen Händen, das Haupt tief herabgesunken. — "Damals", flüsterte sie leise, "damals, als unser gnädiger Herr aus dem Feldzuge heimskehrte." — Aber dann schraf sie zusammen. Sie mochte meinen, schon mehr gesagt zu haben, als die Pflicht der Verschwiegensheit gestattete. Und lebhafter fügte sie hinzu: "Es ist gut, Herr Hauptmann. Der Eberhard wird's schon besorgen. Sin paar Zimmer im Oberstock, denke ich, ohne besondere Umstände.

"Sagte ich das schon? Sie wiederholen ja wörtlich den Auftrag, den Durchlaucht mir gaben", sagte der Hauptmann erstaunt.

Sie lächelte leise: "Wenn man im fürstlichen Dienste so alt geworden ist, wie ich, lieber Herr, lernt man erraten, was die Herrschaften wünschen. Ein paar Zimmer im Oberstock, hieß es auch immer, wenn Prinz Wilhelm Vater angemeldet wurden. Und ohne Umstände wollte er auch aufgenommen sein in Juliana. Freilich, Juliana hieß damals unser Schlößschen ja noch nicht, sondern Monrepos."

Und indem sie das sagte, schien es, als schaue sie über die Gegenwart zurück in die Bergangenheit, als tauchten vor

ihrem geistigen Auge bunkle Schattenbilder auf. Ihr Lächeln erblaßte. "Wonrepos" — wiederholte sie ernst und sinnend. Und dann brach sie plöglich kurz ab, stand nun doch auf und schloß — mit einem Ausdruck, der zu sagen schien: Fragen Sie nicht, forschen Sie nicht, lassen Sie die Toten ihre Toten begraben! — mit den Worten: "Die Zimmer werden bereit sein, Herr Hauptmann!"

Auch über Prinz Ferdinand Karl mußten, als der Absjutant das Zimmer verlassen hatte, alte Erinnerungen hereinsgebrochen sein. Er hatte noch einen Blick zum Fenster hins ausgeworfen und seiner Tochter einen Gruß zugewinkt. Dann ließ er sich vor seinen Schreibtisch nieder, schloß das Mittelsfach auf und entnahm ihm einen Brief, den er zweis, dreismal überlas.

Einen Sat bes langen Schreibens wiederholte er halb- laut: "Wir haben ein Unrecht gutzumachen"!

Langsam ließ der Prinz den Brief auf die Platte des Schreibtisches niedersinken. Ja . . . ein Unrecht! dachte er. Aber nimmer gutmachen könnt ihr, was ihr mir tatet! Könnt ihr mir die Jahre zurückgeben, die ich zur Tatenlosigkeit versdammt war? Die besten Lebensjahre, in denen meine Krast brach liegen mußte! Ein bitteres Lächeln umspielte seine Lippen. Freilich, wie sagt doch der römische Dichter? Wenn auch die Kräste sehlen, der gute Wille bleibt zu loben! . . . Aber ob es ihnen ernst ist mit dem guten Willen? Die Vergangenheit spricht gegen sie.

Die Bergangenheit!

Er sah sich heimkehren aus dem großen Kriege als der ruhmgekrönte Heerführer. Der Jubel der Tausende, der ihn umbraust hatte, klang noch einmal in seiner Seele wieder, und ihm war's, als höre er die Dankensworte des greisen Kaisers. Frohgemut, mit stolz geschwellter Brust, war er damals aus der Reichshauptstadt nach der Heimal geselt. Und da hatte er am Hose des Oheims sie zum erstenmal gesehen, die Unsvergesliche, zu früh Dahingeschiedene — seine Julie. Ein armes Hossträulein, das nichts besaß als Schönheit, Anmut, einen alten, untadeligen Namen und ein großes, reines Herz. Und wie sie sich in die Augen schauten, da wußten sie, daß sie zu einander gehörten trot des Unterschiedes des Ranges und der Jahre — für das ganze Leben!

Gerungen und gekämpft hatte er um sie, als der ganze Mann, als der er sich draußen im Tosen der Schlacht bewährt. Aber der Preis, den er um sie darbringen mußte, war schwer gewesen. Nicht das hatte ihn geschwerzt, daß er jedes Anrechts auf die Thronfolge entsagen mußte — menschelichem Ermessen nach wäre er doch niemals zur Regierung gelangt. Aber daß sie ihn herauszwangen aus seinem militärischen Wirkungskreise, das hatte er nie verschwerzen können. daß sie ihn zur Tatenlosigseit verdammten, das hatte er nicht überwinden gelernt.

Der Herzog und die Agnaten gaben ihre Zustimmung zu der Heirat nur unter der Bedingung, daß Prinz Ferdinand Karl als einsacher Privatmann in Zurückgezogenheit lebe. Wohl ließ man ihm Kang und Würden und militärische Titel, aber sie waren Rauch und Schall geworden in demsselben Augenblick, als er mit dem geliebten Weibe vor den Altar trat. Der dankbare kaiserliche Herr allein bewahrte

ihm das alte Wohlwollen. Im Gedächtnis vielleicht all des Glücks und all des Leides, das ihm die eigene Jugendliebe zur schönen Prinzessin Elisa Radziwill gebracht, erhob er das Freifräulein v. Gettersheim zur Fürstin Felseck und sicherte der Nachkommenschaft des Prinzen die Ebenbürtigkeit.

Aber nur ein Kind entsproß der She — Prinzessin Luise. Und von ihrer Geburt an siechte die Mutter dahin — Jahre folgten, in denen Hoffen und Bangen um deren Leben wechselten, bis Prinz Ferdinand Karl der Geliebten die Augen zudrücken mußte.

Kurz vor ihrem Scheiben hatte sie ihn noch einmal innig umschlungen und ihn gefragt: "Bereust Du auch nicht die Opfer, die du um mich gebracht hast?"

Da hatte er sie an sich preßt und erwidert: "Gott ist mein Zeuge: nimmermehr!"

Und als er jetzt emporsah zu dem großen Brustbild der Berewigten, das, von Angelis Meisterhand gemalt, über seinem Schreibtisch hing, da wiederholte er noch einmal im innersten Herzen: Nimmermehr — nimmermehr!

Es pochte leise, und der Prinz wandte das Haupt. Doch ehe noch sein Herein ertönte, schob sich schon ein blonder Mädschenkopf durch die Tür, und eine schalkhafte Stimme fragte: "Darf ich, Papa?"

Die Prinzessin wartete die Antwort nicht ab. Sie huschte ins Zimmer, umschlang den Bater zärtlich, warf ihren weißen Strohhut auf den nächsten Stuhl, daß die langen blauseidenen Schleisender bis zum Teppich hinabhingen, und kauerte

sich bicht vor bem Prinzen auf einen kleinen Hocker nieder, ihre Hände auf seinem Schoß verschränkt.

"Du böser Papa! Draußen ist's so wunderschön, und Du sitzest hier im dumpfen Zimmer, anstatt satteln zu lassen und mit mir auszureiten."

Er strich ihr lächelnd über den Scheitel: "Kind, ich hatte zu tun. Ellern legte mir die Meyerschen Zeichnungen für die Saalbekoration vor —"

"Darf ich sie sehen? Wo hast Du sie, Papa?"

"Ich gab sie Ellern wieder mit. Aber wir wollen die Blätter am Nachmittag drüben im Saalbau selbst anschauen. Übrigens — Prosessor Weger wird sich in den nächsten Tagen persönlich einfinden, hoffe ich."

Die Prinzessin klaschte übermütig in die Hände. "Das ist schön, das freut mich. Schon weil es eine Anregung für dich ist, Papa." Dann suhr sie in ihrer lebhasten Art fort: "Was ist er denn für ein Mann, dieser berühmte Herr? Weißt Du, ich stelle ihn mir stattlich vor — mit einem wallenden Künstlerbart und einer langen blonden Mähne ... so lang," — und sie markierte auf dem Kücken eine Stelle, nach der Herr Meyer allerdings eine Mähne auf dem Haupt hätte tragen müssen.

Beide lachten, und der Bater entwarf nun seinerseits ein Bild des Malers: "Klein, ein wenig bucklig, auf einem Auge schielend —"

Er kannte Herrn Meyer zwar perfönlich auch nicht, aber es machte ihm Spaß, die Tochter ein wenig zu necken.

"Mag er sein wie er will!" meinte die Prinzessin schließ= lich. "Er wird doch etwas Abwechslung in unsere Einsam=

keit bringen." Aber gleich darauf mochte ihr einfallen, daß das leicht hingeworfene Wort den Vater schmerzen könne. Eine rosige Welle überflutete ihr Gesicht, sie sprang auf. legte ihren Urm um seinen Sals und flusterte ihm ins Dhr: "Das heißt, Papa, nicht etwa, daß ich mich langweile. Denn, weißt Du: wo Du bist, da kann man sich ja gar nicht lang= meilen."

"Schmeichelkate!" lachte ber alte Herr. Dann jedoch griff er nach dem Schreiben vor sich, faltete es forgfam qu= fammen und fagte ernfter: "Mit unferer schönen Ginfamkeit wird es ohnehin bald vorbei sein. Better Wilhelm dürfte uns bemnächst auf einige Reit besuchen."

Die Prinzessin richtete ben Kopf hoch. "Better Wilhelm?" fragte fie erstaunt. Und bann trat fie einen Schritt zur Seite, marf mit einer anmutigen Bewegung die Locken zurud, machte einen gang tiefen geremoniofen Soffnicks und wiederholte fragend: "Seine Königliche Hoheit der Erbpring von Wallerfingen-Soms-Ladenburg, Erbherr auf Gnauingen, gefürsteter Graf von Sagenstein, Herr zu Nauerloch und Bertstein, Karl Thaffilo August Benedikt Bilhelm, wollen unser niederes Haus wirklich beehren?"

Und sie lachte so herzlich, daß der Bater unwillfürlich einstimmte. Er sagte auch noch scherzend: "Alle Wetter, Unna Luise, hast Du aber Deinen gothaischen Soffalender aut im Ropf!" - aber bann zog boch ber Ausdruck einer leisen Mififimmung über fein Gesicht, und er fügte ernster bingu: "Rind, warum nimmt Dich das benn wunder, daß Better Wilhelm einmal zu uns kommt?"

"Warum? Das ist doch sehr einfach, Pachen: weil er es bisher nicht für nötig gefunden hat, sich Dir vorzustellen 17

oder gar etwa die Bekanntschaft meiner unbedeutenden Perssönlichkeit zu machen. An Zeit dazu hätte es ihm wohl nicht gefehlt." Sie zog das Mäulchen ein wenig schief und schloß schnippisch: "Na überhaupt, Pachen, ich für meinen Teil pfeise auf die ganze hohe Verwandtschaft!"

"So, Du pfeifst? Gerade sehr respektwoll ist das nun nicht, meine Maus — dem Ausdruck nach nicht und der Absicht nach erst recht nicht. Kannst Du denn überhaupt pfeisen?"

"Na ob, Bapa!" Und sie spitte die Lippen und pfiff eine Jagdsanfare, als ob sie demnächst als Kunstpfeiserin auf einer Spezialitätenbühne auftreten wolle. Und dann siel sie dem Bater wieder um den Hals, streichelte ihm die Wange und zauste ein wenig in seinem Schnurrbart. "Papa, kannst Du denn dem — dem Karl Thassilo August Benedikt Wilshelm . . . kannst Du ihm nicht — wie sagt man doch? — ach so: abwinken?"

"Nein, meine Kleine, Erbprinzen winkt man nicht ab. Im Gegenteil, man nimmt sie mit gebührender Chrfurcht auf."

Prinzeßchen guckte den alten Herrn ein Weilchen ganz erstaunt an, dann lachte sie plößlich ausgelassen. Und es währte eine Zeit, bis sie endlich Worte fand. "Aber Papa, guter lieber Papa, wie komisch Du bist! Sprichst Du da, der berühmte Feldherr, von Ehrfurcht solch einem Kiekindiewelt von Prinzen gegenüber, der noch nichts erlebt, noch nichts getan hat . . . nur, weil er zufällig der Nächste zum Thron seiner Läter ist. Und was für ein Thron! Ein Thrönchen, ein Thronsesselchen. Denn für dies Reich Wallersfingen-Soms-Ladenburg mit seinen zweiundvierzigtausend Seelen

muß ein Thronsesselchen — schönster Barockftil meinetwegen — doch wahrhaftig genügen."

Diesmal stimmte der Prinz nicht in das fröhliche Lachen der Tochter ein. Es legte sich sogar etwas wie ein leichter Schatten über seine Stirn, und er strich sich ein paarmal den weißen Schnurrbart. "Anna Luise!" sagte er ernst. "Das sind ja merkwürdige Worte aus Deinem Munde. Du vergißt Dich! Vergißt auch, daß ich selbst dem gleichen Geschlecht angehöre — und daß ich stolz darauf bin. Woher hast Du benn in aller Welt diese — diese seltsame Aufsassung?"

Anna Luise war zuerst betroffen zusammengezuckt, als der Bater so ernst sprach. Auf ihren frischen Lippen erschien ein leiser Zug von Trop, aber nur, um sogleich wieder vor einem sonnigen Lächeln zu verschwinden. "Von wem ich alle diese frevlen, hochverräterischen Anschauungen habe?" meinte sie, und auf ihren Wangen gruben sich zwei Schelmengrübchen ein. "Wenn Durchlaucht es nicht verraten wollen: von meinem Bater." Und sie machte einen tiesen Knicks.

"Was? Von — von mir?!"

"Jawohl, Pachen, von Dir. Wer leitete denn meinen Geschichtsunterricht? Und wer predigte wieder und wieder laut von der Zerrissenheit des weiland deutschen Bundes, der erbärmlichen — Kleinstaaterei, dem Partifularismus, und dann wieder von dem Segen des neuen großen Deutschen Reiches?! Mit Verlaub untertänigst zu vermelden: Seine Durchlaucht Prinz Ferdinand Karl."

"Aber erlaube mal, Anna Luise: solch ein miserabler Historifer ist Dein Lehrer boch nicht gewesen, daß er den Schatten= nicht auch die Lichtseiten gegenübergestellt hätte.

Hat er Dir nichts davon gesagt, daß fast jeder dieser gesichmähren kleinen Höse ein wahres Bildungszentrum gewesen ist, eine Stätte, an der Kunst und Wissenschaften warmherzig gepslegt wurden? Hat er Dir nicht gesagt, daß die deutschen Fürsten opferwillig ihre Vorrechte auf dem Altar des großen Vaterlandes darbrachten, als die rechte Stunde gesommen war? Hat er Dir nicht gesagt, daß die Söhne dieser uralten Geschlechter, allesamt sast, wacker mittaten im entscheidenden Kamps, daß sie nicht zögerten, ihr Blut einzuseken —

"Und allen, allen voran Du — Du großer, Du lieber Papa! Ja, wenn sie alle wären wie Du: so gut, so groß= herzig, so tapfer."

Er preßte seine Hand auf die Mädchenlippen. "Still, Schmeichelkaße! Wer sagt Dir denn, daß die Jüngeren es uns Alten nicht gleichtun, uns übertreffen werden, sobald sich ihnen die Gelegenheit bietet?" Einen Augenblick schwieg Ferdinand Karl. Dann fügte er, mit einer leisen Absicht-lichkeit im Ton, hinzu: "Übrigens, Anna Luise, gerade von dem Erdprinzen habe ich stets nur das Allerbeste gehört, und ich habe mich sehr darüber gefreut. Erst kürzlich schried mir einer meiner alten Freunde aus Berlin sehr anerkennend über ihn; er schildert ihn als einen wackeren, liebenswerten jungen Herrn von vielseitigen Gaben — nebenbei auch als einen vielversprechenden, pflichttreuen Soldaten. Ich hoffe, er wird Dir auch gefallen. — Und nun, Maus, frühstücken! Ich glaube, sie warten schon auf uns!"

Es schien fast als fürchte er, bereits zu viel gesagt zu haben.

2.

Prinzeß Anna Luise saß auf der hohen großen Sichenstommode gegenüber dem Lehnstuhl der Frau Sberhard und sprach lebhaft auf die alte Frau ein. So lebhaft, daß sie notwendigerweise dann und wann mit den Hacken ihrer zierslichen Halbschuhe als Begleitung ihrer Worte gegen die Vorderseite des zum Glück recht massiven Möbels trommeln mußte. Von Zeit zu Zeit wollte sich Frau Gberhard respektsvollst aus ihrem Sorgenstuhl erheben, dann machte Prinzeß aber jedesmal eine Bewegung mit der rechten Hand, als sühre diese einen Feldherrnstab.

"So! Das nenne ich mir eine nette Freundschaft! Achtzehn Jahre beinah . . . jawohl, Frau Gberhard, achtzehn Jahre hat's immer geheißen: Durchlauchtchen hier und Prinzeßchen da! Und was Sie mir nur an den Augen absehen konnten, das haben Sie mir zuliebe getan. Und wenn ich ungezogen war, dann haben Sie mich unter Ihre Schürze genommen. — Und die schönsten Bratäpfel haben Sie mir gegeben — solche Bratäpfel, wie es sonst überhaupt auf der ganzen Welt nicht mehr gibt. Aber nun ist's aus, mit einem Male aus —"

"Durchlaucht —" .

"Still, Frau Gberhard, daß Sie mir sitzen bleiben. Jawohl, nichts konnten Sie mir abschlagen, nichts, gar nichts. Und nun komme ich einmal wieder und bitte — und



nun zuckt Frau Eberhard die Achseln."

"Aber teuer= ftes Prinzeß= chen —"

"Hat sich was mit dem teuersten Prin= zesichen! Ihre Durchlaucht Vrinzelfin

Prinzessin Anna Luise sind sehr uns gnädig."

Lebhaftes Trommeln an der Kommode. - "Und wes= halb schlagen Sie mir meine Bitte ab? Ohne jeden Grund! Ift's etwas benn Schlimmes, wenn ich gern wissen will, warum sich Papa mit dem

alten Prinzen Bilhelm — er muß ein Greuel, ein Ctel muß er gewesen sein — überworfen hat?"

"Aber, gnädigste Durchlaucht —"

"Durchlaucht hin — Durchlaucht her! Wollen Sie's nun ihrer Anna Luise erzählen ober nicht?" Und plößlich rutschte Prinzeßchen von ihrem Thronsessel herunter und kauerte sich auf den Teppich vor der Greisin hin: "Alte, liebe Beate, bitte, bitte, erzähl's mir doch!"

"Ich kann nicht — ich barf nicht, Durchlaucht!"

Einen Augenblick noch schaute Anna Luise in das faltenreiche Antlis. Dann erhob sie sich kurz und schritt hastig in dem kleinen Gemach auf und ab. Um ihre Lippen hatte sich ein herber Zug gebreitet. Ganz wie der Bater, wenn er innerlich irgendeine Frage verarbeitete, zog sie die Stirne hoch, daß dicht unter dem welligen Haar eine ganz winzige schmale Falte sich bildete.

Das Auge der Greisin folgte unruhig der schlanken Gestalt. Ein paarmal öffneten sich schon ihre Lippen ein wenig, als ob sie sprechen wolle.

Plöglich blieb die Prinzessin dicht vor der Alten stehen. Und in ganz anderem Tonfall als vorhin — ernst, ja bitter — sprach sie: "Gut, Beate! So will ich Dir denn etwas sagen. Ich soll verheiratet werden, und zwar mit dem Prinzen Wilhelm."

"Mit — mit dem Prinzen Wilhelm?" wiederholte die Greifin flüsternd. Ein leiser Schauer schien über ihre Gestalt zu gehen. Sie schloß die Augen, als blende sie das Licht, das zum Fenster in hellen Fluten hereinströmte. Es war, als sinne sie nach — lange, lange in der Erinnerung an vergangene Zeiten.

Und die Prinzessin sprach weiter: "Jawohl, mit dem Prinzen Wilhelm. Du aber, Beate, warst es, die mir, als ich noch ein Kind war, wieder und wieder, in hundert halben Andeutungen, den Bater dessen, der mir zum Manne bestimmt sein soll, als das Unglück dieses Hauses geschildert hat. Und darum frage Dich dich jetzt noch einmal: Was trug sich zwischen ihm und meinem Bater zu? Ich denke, ich habe ein Recht darauf, es zu wissen!"

Die Greisin saß noch immer mit festgeschlossenen Augen. Die Runzeln in ihrem Antlit schienen sich noch mehr zu vertiesen, der Kopf sank weiter und weiter hinab. Es war, als laste das Gefühl einer gewaltigen Berantwortung auf der alten Frau.

"Soll ich gehen, ohne daß Du mir Antwort gibst, Beate?" drängte Anna Luise.

Nun hob Frau Eberhard langsam das Haupt, schlug die Augen auf und blickte mit einem Ausdruck mütterlicher Liebe zu der Prinzessin empor. Sie schien sich zu einem Entschluß durchgerungen zu haben. Langsam und bedächtig begann sie zu sprechen, und es war nicht, als gälten ihre Worte der Tochter des Schloßherrn, es war, als spreche sie wieder zu dem Kinde, das sie auf den Knieen geschaufelt, dem sie oft genug das zu geben versucht hatte, was ihm ein herbes Schicksal geraubt — die sorgende Liebe der Mutter.

"Ich wollte wohl eigentlich sagen, gnädigste Prinzessin", begann sie, "fragen Sie Ihren Herrn Vater. Er allein hat das Recht, zu sprechen — ich habe zu schweigen. So müßte ich als treue Dienerin dieses Hauseln. Doch es ist da etwas, das mich anders handeln heißt. Unser gnädigster

Prinz ist der gütigste Bater, wie er der gütigste Herr ist. Er will nichts als das Glück seines Kindes. Aber Männer sehen das Glück eines Mädchens aus anderen Augen an, wie wir Frauen."

Sie verstummte, und wieder schlossen sich auf einen Moment ihre Augen. Schweigend, mit auf der Brust zussammengepreßten Händen stand die Prinzessin vor ihr.

"... und eine Stunde, ehe die gnädigste Frau Mutter starb, war ich bei ihr — ich ganz allein. Da stand das Bett . . . und da ftand Ihr kleines Bettchen, Durchlaucht. Die Arzte hatten es nicht dulden wollen, aber die Fürftin, meine liebe Herrin, mochte das fleine Bett nimmer miffen. Plötlich richtete sie sich ein wenig auf und jagte leise: "Liebe Eberhard, geben Sie mir mein Kind! Und da nahm ich Sie benn aus den Kissen — noch nicht ganz zwei Jahre waren Sie damals, Durchlaucht — und trug Sie hinüber. Sie schliefen gang fest, die gnädigste Frau Mutter saben Sie lange, lange an, kuften Sie bann auf die Stirne und flufterten: "Nun legen Sie sie nur zurud, Gberhard." Und nun mußte ich mich an das Bett setzen. Gine ganze Weile lagen Durch= laucht gang ftill, bann fagten fie plöglich nach meiner Sand und sagten leise: ,Eberhard, treue Seele, halte Deine Augen offen über meinem Kinde, wenn ich nicht mehr bin.' Und ich füßte ihr die Hände und versprach das recht aus vollem Herzen. Da wurden Durchlaucht wieder ganz ruhig, und bann befahlen fie: "Mein Mann foll zu mir kommen."

Die Prinzessin hatte sich zu den Füßen der Greifin niedergekauert. Ihr Haucht lag auf dem Schoß der alten Frau, und sie hauchte unter Tränen: "Meine liebe, liebe Mutter! . . ." Frau Eberhard legte ihre welke Hand leise auf das Köpschen und hub wieder an: "Darum, Durchlaucht, darum will ich die Verantwortung auf mich nehmen und sagen, was ich als Dienerin verschweigen müßte. Aber nicht so . . . da drüben sehen Sie sich hin, gnädigste Prinzessin. Sie müssen ruhig sein, ganz ruhig.

. . . anno achtzehnhundertsiebzig war der Hof um Ende Juni herum nach Schloß Monrepos - hierher übergesiedelt. Das heißt eigentlich bloß die Fürstin Elisabeth mit dem Hofstaat; Hoheit blieben ja immer in der Residenz. Auch Bring Wilhelm — ber Vater — waren in der Residenz geblieben. Aber alle Wochen hieß es einmal: Seine Hoheit kommen. es sind ein paar Zimmer im Oberstock bereitzuhalten, ganz ohne Umftände! Wir wußten alle, weshalb der Bring fo häufig nach unjerem stillen Monrepos herauskam. Um seiner Frau Schwägerin willen nicht; nein, es waren ein Paar andere blaue Augen, die ihn nach Schloß Monrepos zogen, Die Augen Ihrer Frau Mutter, Prinwieder und wieder. zeisin . . . Solch armes Hoffräulein — verzeihen Durchlaucht, aber ich muß boch nun einmal alles sagen — ist recht schlimm daran, wenn einer der Herrschaften sie schön findet. Und zumal bei uns war es damals schlimm, benn die Fürstin Elisabeth versuchte ihrem herrn Schwager alle, Wege zu öffnen. Ich hab das alles miterlebt, und so manchesmal ist meine spätere anädigste Herrin hierher zu mir geflüchtet und hat dort, wo jest die Tochter sitt, sich still ausgeweint.

Aber dann wurde das alles anders, als Ihr Herr Bater aus Berlin zurücktam, nach dem Einzug, als der gefeierte Kriegsheld. Da leuchteten die schönen blauen Augen wieder sonnig auf; denn daß Seine Durchlaucht ein ehrlicherer, treuerer Werber war, als sein Herr Better, das sahen sie mit dem sicheren Blick der Liebe.

Und nun hieß es, Woche um Woche, nicht mehr: Prinz Wilhelm kommt! sondern: Die Prinzen kommen! Der gnädigste Herr Vater und Prinz Wilhelm waren, so verschieden sie sein mochten, eng besteundet gewesen von klein auf. Aber jetzt wurde aus der Freundschaft bittere Feindschaft, wenigstens von seiten des Prinzen, während Ihr Herr Vater ruhig, immer der gleiche blieb.

Und bann tam ein Septembertag . . .

Am Morgen waren beibe Prinzen angekommen. Eine Stunde nacheinander. Ohne Ansage. Aber unsere Fürstin hatte beibe gleich liebenswürdig empfangen, sie hatte immer für jeden ein paar gnädige Worte, das war nun einmal so ihre Art, jedwedem das zu sagen, was er gern hören mochte.

Nach der Tafel kam mein Mann zu mir hier herein. Er hatte seine Sorgenfalten auf der Stirn, das sah ich gleich, "Mutter", sagte er zu mir, "es friselt". Ich wollte gern mehr wissen, ich bat und drängte, aber wie die Männer so sind — nichts war aus ihm herauszubekommen. Er trank nur hastig seinen Kaffee, und ehe er wieder ging, meinte er noch: "Wenn das gnädige Fräulein kommt, sei recht gut zu ihr, dem armen Ding." Na, das hätt" er nun wieder kaum nötig gehabt, mir einzuschärfen.

Und richtig! Sie kam... Ihre gnädigste Frau Mutter. Nicht aufgeregt, nicht die Augen voller Tränen, wie ich wohl gedacht hatte, sondern ganz merkwürdig still, aber mit solch einem eigenen Blick, wie jemand, der dicht vor einem recht großen Glück steht. Ich merkte, sie wollte mir etwas sagen,

etwas anvertrauen, aber kaum hatte sie begonnen, so rief einer der Lakaien sie ab — zu einem Spaziergang mit der Frau Fürstin. Die sei schon drüben am Waldrand beim Kondell, das gnädige Fräulein möge sich recht beeilen.

Prinzessin, Sie dürsen mir nun aber nicht erschrecken. Hören Sie wohl, nicht erschrecken! Denn nun kommt es.

Also — wie Ihre gnädigste Frau Mutter drüben am Rondell angekommen ist, das damals viel verwilderter war, als jetzt, ist die Frau Fürstin nicht dort gewesen. Wohl aber — Prinz Wilhelm, und in der Nähe hat sein Wagen gehalten. Und er hat auf sie eingesprochen und sie schließelich umfaßt, und wie sie sich hat losreißen wollen, da hat er sie in seinen Wagen schleppen wollen —"

## ... . um Gottes willen -"

"Sie wollten aber boch ruhig sein, Durchlaucht — ganz ruhig!" Die alte Sberhard stand auf und trat dicht zu dem leise schluchzenden Mädchen heran. "Liebes Prinzeschen . . ."

"... Weiter — weiter —" Es fam wie ein Behlaut aus ber jungen Bruft.

"Wenn die Not am größten, ist die Hisse am nächsten. Sehen Sie, Durchlaucht, wie nun Ihre gnädigste Frau Mutter verzweiselt um Hisse ruft, da ist plötslich Ihr Herr Bater da, wie aus der Erde gewachsen. Und er wirft sich auf den Prinzen Wilhelm — kein Wort soll über beider Lippen gekommen sein, aber sie haben sich gegenübergestanden Aug' in Aug', daß der Atem des einen über das Antlit des andern gegangen ist. — Und dann hat der Herr Bater der Gnädigsten den Arm gereicht und sie ins Schloß zurückgeführt und sie der Fürstin als seine Braut vorgestellt. Und am nächsten Morgen sollen

bie beiben Herren sich bei Werdingen geschossen haben, und bann hat der alte Fürst ein Machtwort gesprochen, und Prinz Wilhelm mußte auf ein Jahr ober noch länger außer Landes gehen. Aber die gnädigsten Herrschaften standen im Herzen dem Prinzen Wilhelm näher, als dem Herrn Vater, und wenn seine Durchlaucht nicht den gewaltigen Rückhalt in Berlin gehabt hätten und nicht der gefeierte General gewesen wären, — wer weiß, wie alles gekommen sein würde . . . ."

Prinzeß Anna Luise hatte sich leise erhoben und war an das Fenster getreten. Sie blickte hinaus in das dämmernde Grün des Parks — hinüber zu dem Walbsaum, der sich dort um jene kleine Lichtung schloß, die von alters her das Rondell genannt wurde. Nun wußte sie mit einem Male, warum der Bater jene Stelle so ungern betrat, welche Ersinnerung sie immer auß neue in seiner Brust aufriß.

Nur mit halber Aufmerkjamkeit lauschte die Prinzessin den letzten Worten der Greisin. Ihre Gedanken hakteten einzig und allein an dem Vorgang, der sich dort drüben absgespielt haben sollte, und ihr Herz war ganz erfüllt von Mitgefühl für die teure, geliebte Mutter. Nur noch ein anderes Empfinden hatte Raum in ihrer Brust: das Empfinden des Abscheus vor dem Manne, der es gewagt hatte, seine freche Hand nach der Wutter, der herrlichen Mutter auszustrecken! Und mehr und mehr wuchs in diesen Augensblicken dieser Abscheu, er wurde zum bitteren Haß.

Eine ganze Weile stand sie so, starr und stumm, mit den kleinen weißen Zähnen an den Lippen nagend. Plötslich wandte sie sich um, stampste heftig mit den Füßchen auf und rief ein paarmal kurz hintereinander: "Nie — niemals!"

Und dann warf sie der Greisin die Arme um den Hals, lehnte auf einen Moment ihre glühende Wange an deren faltiges Gesicht, stammelte etwas Unverständliches und stürmte zur Tür hinaus.

3.

"So, mein lieber Ellern, nun wäre wohl alles geordnet. Haben Sie die letzten Abrechnungen des verstorbenen Wodarg in Ihrer Mappe?"

"Bu Befehl, Guer Durchlaucht."

"Und mein Schreiben an Prinz Wilhelm ist bereits abgeschickt? Gut! Es hilft nichts — er muß seine Ankunst um acht Tage verschieben. Der Prinz seufzte leicht. Bestellen Sie den Wagen auf acht Uhr. Wir erreichen dann bequem den Schnellzug und sind morgen früh in Wellfingen. Fatale Reise, aber ich sehe, es geht nicht anders."

Prinz Ferdinand Karl lehnte sich in seinen Arbeitsstuhl zurück und beschattete einen Woment mit der Hand die Augen. Er sah abgespannt, verdrießlich aus. Endlich richtete er sich wieder auf.

"Bester Ellern" — wandte er sich an seinen Abjutanten — "noch eine Bitte: Können Sie mir wohl Ihre liebe Braut einmal selbst herholen?" Und in seinem steten Höslichseitsbestreben fügte er hinzu: "Berzeihen Sie, daß ich Sie damit belästige, lieber Ellern. Ich möchte Fräulein v. Gerdingen gern sprechen, ohne daß meine Tochter darum weiß. Darum kann ich sie nicht durch einen Diener herbitten lassen."

Der Abjutant verbeugte sich und ging. Der Prinz sank wieder in seine nachdenkliche Stellung zurück. Dann und wann wiegte er leise, wie zweiselnd, das Haupt; in ihm arbeitete eine Gedankenreihe, die er nicht zum richtigen Schluß führen konnte. Dann, als es draußen leise pochte, erhob er sich mit einer raschen Bewegung und zog seinen langen dunklen Gehrock straff herunter.

"Durchlaucht haben befohlen," sprach eine ernste, volle Mädchenstimme.

"... ich danke Ihnen, daß Sie so schnell gekommen sind, Fräulein v. Gerdingen. Ich habe einiges mit Ihnen zu besprechen, was Anna Luise anbetrifft. Ellern hat Ihnen wohl gesagt, daß ich nicht wünsche, daß meine Tochter um unsere Unterredung weiß."

"Er sagte es mir."

"... gut, Fräulein v. Gerdingen. Ich weiß, ich kann Ihnen volles Bertrauen schenken. So hören Sie denn: ich muß plötzlich verreisen. Mein alter Rentmeister Wodarg in Wellfingen ist gestorben, ich darf an seinem Grabe nicht sehlen. Und es gibt dort auch sicher mancherlei zu tun, was ich nicht gern anderen Händen überlassen möchte. Ich hätte gern gesehen, daß meine Tochter mich begleitete, aber sie schien so gar keine Lust zu haben —"

Nun schwieg er wieder und blickte die junge Dame fragenden, forschenden Auges an, als erwarte er einen Einswurf. Da der aber unterblieb, so suhr er fort: "Nun, für junge Mädchen mag solch eine Keise ja keine besondere Freude sein, obschon — Fräulein v. Gerdingen, eine offene Frage, die ich offen zu beantworten bitte: Finden Sie Anna Luise

nicht seit einigen Tagen verändert? Sie haben immer das Bertrauen meiner Tochter besessen —

Auf dem feingeschnittenen Antlit der Hofdame stieg eine leichte Röte empor: "Durchlaucht würdigen mich neuerdings ihres Vertrauens nicht mehr", gab sie nicht ohne einen Ansflug von Bitterkeit zurück.

Der Prinz sah erschrocken auf: "So? Sehen Sie! Auch Sie! Auch Sie also! Was ist's mit dem Kinde? Seit drei, vier Tagen geht mir Anna Luise geradezu aus dem Wege, ist scheu, in sich gekehrt — ist Ihnen das auch aufgefallen?"

Fräulein v. Gerdingen neigte den Kopf: "In der Tat, Durchlaucht. Ich kann es nicht leugnen, die Prinzessin hat sich verändert."

"Glauben Sie, daß das Rind frank ift?"

"D nein, Durchlaucht, von einem körperlichen Leiden kann sicher keine Rede sein. Aber die Prinzessin scheint sich unter irgend einem mir unerklärlichem Einfluß in einen fremden Gedankenkreis eingesponnen zu haben."

"Junge Mädchen haben ihre eigenen Ibeen!" unterbrach ber Prinz sie lebhaft. "Wenn Sie mir sagen, Fräulein von Gerdingen, daß ich unbesorgt sein kann, will ich mich bescheiden. Ich möchte es lieber Ihrer Klugheit und Ihrer Freundschaft zu Anna Luise überlassen, das Kind wieder auf den richtigen Weg zu bringen, als daß ich selbst eingreise. Mit direkten Fragen verschlimmert man solche Seelenzustände oft —"

"Ich will mich herzlich bemühen, Durchlaucht. Aber —"
"Aber?"

"... aber ich sagte Eurer Durchlaucht schon, ich scheine bas Vertrauen ber Prinzessin vollständig verloren zu haben."

"So müssen Sie es wieder gewinnen. Anna Luise ist ein Kind, und Sie sind ein kluges, gescheites Mädchen!" Er unterbrach sich, sah sinnend einen Augenblick vor sich hin und fragte dann unvermittelt: "Hat meine Tochter Ihnen einmal von dem Prinzen Wilhelm Sohn gesprochen?"

Wieder stieg eine leise Röte im Antlit der jungen Dame empor: "Ein einzigesmal, Durchlaucht."

"Ich will nicht in Sie dringen, Fräulein v. Gerdingen —"
"Aber Durchlaucht —"

"Nein — nein! Antworten Sie mir nur, wenn Sie es für gut halten, wenn Sie damit keine Freundespflicht gegen Anna Luise zu verletzen glauben. In welcher Berbindung nannte meine Tochter den Prinzen — und wann?"

Einen Augenblick sann Fräulein v. Gerdingen nach: "Bor etwa sechs Tagen, Durchlaucht. Prinzessin fragte mich, ob ich seine Hoheit kenne. Und da ich verneinte, so fragte sie sichtbar erregt weiter: Hilba, würdest du je einen Mann heiraten können, den du nicht magst, den du verabscheust?"

Der Prinz schüttelte den Ropf: "Und Sie antworteten?"

Das junge Mädchen warf den Kopf mit einer schönen freien Bewegung zurück: "Ich antwortete, was mir Herz und Pflicht zugleich zu gebieten schienen: daß ich für meine Person nur meiner Neigung folgen würde; daß ich aber wohl denken könne, wie in anderen Lebenssphären andere Bewegsgründe maßgebend und bestimmend sein könnten."

"Gut, Fräulein v. Gerdingen! Und Anna Luise —"

"Ihre Durchlaucht sahen mich erst erstaunt an. Dann lachte die Prinzessin bitter und meinte: "Du denkst sehr klein, sehr erbärmlich von Leuten in "anderen Lebenssphären", wie

Du Dich so schön ausdrüttest. Ich werbe Dich lehren, daß biese Leute benn doch auch anders und — besser sein können!"

"Und seitdem besteht die Mißstimmung zwischen Ihnen Ihnen und Anna Luise?"

"So ist es, Euer Durchlaucht — leider!"

Prinz Ferdinand Karl schritt einigemal im Zimmer auf und ab. Endlich blieb er wieder stehen und sagte zögernd: "Fräulein v. Gerdingen, es ist der Bater des törichten Kindes, der zu Ihnen spricht; bitte, bedenken Sie das. Halten Sie es für möglich, für wahrschrinkh, daß Anna Luise irgendeine Neigung gefaßt hat?"

Nun lächelte das Hoffräulein: "O nein, Durchlaucht! Dafür glaube ich mich verbürgen zu können", gab sie bestimmt zurück.

Sichtbar erleichtert atmete der Prinz auf. Und dann reichte er der jungen Dame die Hand und entließ sie.

4.

Dort, wo der Fahrweg von Schloß Juliana an der Burg Felseck vorüberführt, liegt am Hange des steilen Burgsbergs das Nondell. Ein ziemlich großer freier Raum im Walde, rings von hohen Jasminhecken eingefaßt, aus denen, in halbkreisförmigen Nischen aufgestellt, helle Marmorstatuen hervorschimmern: die allegorischen Gestalten der Hoffnung, des Glaubens, der Treue und der Liebe. Das eigentliche Rund ganz schlicht mit wundervoll gehaltenem Rasen bedeckt, nur in der Nitte ein großes dustendes Rosenbeet.

Seitlich führt neben der großen Fahrztraße eine schmale schattige Schlucht aus dem Rondell talabwärts; in ihr läuft ein kleiner Steg längs des steilen Felshanges hin, ein näherer Fußweg zur Bahnstation. Prinz Ferdinand Karl liebte diesen Steg sehr; er hatte in regelmäßigen Abständen auf ihm bequeme Bänke aufstellen lassen und dehnte gern seine Spaziersgänge hierher aus. Der "Prinzenweg" hieß der Weg daher in der ganzen Umgegend.

Prinzessin Anna Luise hatte heute morgen eine kleine, ziemlich erregte Auseinandersetzung mit ihrer Hofdame gehabt. Um eine Kleinigkeit eigentlich — freilich um eine "große" Kleinigkeit — um Fips nämlich.

Fips war der riesige Bernhardiner ber Prinzessin, ganz sinngemäß so getauft, weil er eben sehr groß war.

Bringesichen hatte Fips am Morgen mitten durch die schönften Blumenbeete gehetzt, und als Fräulein v. Gerbingen in aller Bescheibenheit barauf aufmerksam machte, bag es boch schabe um bes Bartners Mühe sei, hatte Anna Luise bas Spiel mit doppeltem Eifer weiter getrieben. Darauf hatte die Hofdame in Anbetracht des gereizten Zustandes der jungen Fürftentochter schweigend die Achseln gezuckt und sich zum Beben gewendet; darauf hatte die Prinzessin sie scharf gefraat, ob sie vielleicht von Fraulein v. Gerdingen immer noch für ein kleines unerzogenes Kind gehalten würde? hatte besagtes Fräulein ruhig erwidert, sie maße sich nie ein Urteil über Dinge an, die sie nichts angingen. Darauf hatte die Prinzessin gemeint, das sei auch sehr notwendig. Darauf hatte Fräulein Hilda wieder einige Schritte zum Schlosse bin gemacht. Darauf hatte die Prinzessin erklärt: "Ich wünsche, baß Du hier bleibst!' - und nach einigem Bogern hinzugesetzt: "Ich befehle es!" Worauf Fräulein v. Gerdingen endelich wieder "olympisch" gelächelt hatte: "Durchlaucht belieben zu scherzen" — und wirklich gegangen war.

Das war ber angenehme Beginn bes Tages gewesen. Dann hatten sich beibe junge Damen beim Lunch schweigend gegenüber gesessen. Fräulein v. Gerdingen mit gutem Appetit speisend, die Prinzessin in allen Schüsseln herumstochernd. Endlich hatte Unna Luise gemeint: "Du ißt ja gar nichts heute, Hilda. Freilich, er ist ja nicht hier."

"Wer — er? Wen meinen Durchlaucht, wenn ich fragen darf?"

"Nun . . . irgend jemand! Ich werde doch wohl auch einen Scherz machen dürfen!"

Darauf antwortete Fräulein Hilda zunächst gar nichts. Aber als der Diener das Zimmer verlassen hatte, sagte sie, aufstehend, sehr ernst: "Ich muß Eure Durchlaucht bitten, in Gegenwart der Domestiken derartige Scherze, wie Durchlaucht vorhin beliebten, zu unterlassen."

"Oho — Hilda! Fräulein v. Gerdingen . . . "

"Überhaupt — Durchlaucht wollen verzeihen — möchte ich bitten, daß Durchlaucht Ihrer üblen Laune mir gegenüber einige Zügel anlegen. Ich habe es in den letzten Tagen sehr schmerzlich empfunden, daß Durchlaucht sich mir gegenüber auf einen ganz anderen Standpunkt wie früher zu stellen wünschen. Aber wenn dies einmal der Fall ist, dann wird es gut sein, diesem Standpunkt auch in den äußeren Formen Rechnung zu tragen." — Tieser, sehr sormeller Knicks. — "Haben Durchlaucht noch Besehle für mich?"

Ein jähes Aufsteigen des heißen Blutes und ein hochs mütiges Zurückwerfen des Köpfchens. "Ich danke, nein, Frauslein v. Gerdingen!"

Und nun tat dem kleinen Prinzeßchen die häßliche Szene so bitter, bitter leid. Und um alles in der Welt gern wäre sie der lieben Freundin nachgeeilt, hätte sie umhalst und recht tüchtig abgeküßt. Aber nein, das ging nicht! Nur nicht nachzgeben. Alles mit sich selber abmachen und durchkämpsen, was durchgekämpst werden mußte!

Sie waren ja alle, alle im Bunde gegen sie! Das hatte sich nun einmal in dem jungen Köpschen sestgesett. Und da dies Köpschen ein Tropkops war, so ließ es sich nicht abbringen von der einmal gesaßten Meinung. —

Wenn Hilds Gerdingen wohl gehofft hatte, Prinzeßchen würde, wie früher so oft, auf ihr Zimmer kommen, sich mit ihr auszusprechen und "Versöhnung zu feiern", dann irrte sie sich. Anna Luise kam nicht, sondern ließ anspannen, fuhr ein Stündchen spazieren, stieg dann am Rondell aus und befahl dem Kutscher, nach Haufe zu sahren.

Der Diener wollte der Herrin folgen, aber sie wies ihn entschieden ab. Sie wollte allein sein mit ihren Gedanken.

Und als der Wagen außer Sichtweite war, da führten sir ihre Gedanken erst vor das Marmorbild des Glaubens, dann vor das der Treue, dann zur Hoffnung und endlich zur Statue der Liebe. Und sie schwor sich noch einmal seierlichst, nie einem ungeliebten Manne die Hand zu reichen, sich nie zu einer Heirat zwingen lassen zu wollen. Wenn aber der Rechte komme, den wollte sie sich erobern und wenn es ein einfacher Bauernsohn sei!

Nein, ein Bauernsohn boch nicht! Das ging wirklich nicht. Das wäre denn doch zu viel geschworen gewesen. Aber irgend ein armer Offizier etwa. Hatte nicht da unten in Bahern bei den Wittelsbachern auch eine Prinzessin einen armen Leutnant geheiratet? Durchgegangen sollte sie mit ihm sogar sein. —

Durchgehen — nein! Das würde sie doch nicht tun. Freilich wenn es nicht anders ginge — aber schließlich, Papa mußte ja nachgeben. Und überhaupt, was wollte denn Papa eigentlich? Sie war ja doch nur solch eine Dreiviertelssprinzessin. An irgend einem großen Hofe hätte man sie sicher nicht für voll genommen.

Nachdem Prinzesichen jeder der vier schönen Marmorsstatuen eine gefühlvolle Referenz abgestattet und dazu einen kleinen Monolog gehalten hatte, schlug sie, halb unbewußt, den Prinzenweg ein und nahm endlich, immer in Gedanken, auf einer Bank Plat. Unten rauschte der Wildbach über die moosigen Steine, die Sonne warf durch das dichte Gezweig phantastische Schatten auf den bekiesten Weg; das alles paßte so gut zu den träumerischen Gedanken.

Ein Leutnant? Nun, ein Leutnant brauchte es auch nicht gerade zu sein. Er konnte vielleicht ein Forstmann sein. Oder ein junger Gutsbesitzer, das paßte eigentlich noch am besten; dem Grund und Boden haftet immer noch etwas Feudales an, und so ganz ohne das Feudale mochte Prinzeßchen trot aller demokratischen Neigungen denn doch nicht leben.

Übrigens . . . mochte er sein, was er wollte! Nur hübsch mußte er sein, und liebenswürdig und ritterlich, wie



Papa. Und ganz gewiß und wahrhaftig kam solch einer, der ihr gefiel, dann —

Prinzeß Anna Luise fuhr erschrocken empor. Unmittelbar vor ihr stand ein junger, hübscher Mann im eleganten, grauen Reiseanzug, aber mit aufgekrempelten Beinkleidern und ohne Handschuhe; einen dicken Stock trug er in der Hand und einen kleinen Rucksack über der Schulter. Und jest zog er artig den Hut und fragte: "Ist es noch weit nach Schloß Juliana?"

Sie war plöglich verwirrt. Sie hatte niemand kommen hören. Der junge Mann stand ja aber auch wie aus dem Erdboden herausgewachsen vor ihr. Und in ihrer Verwirrung fragte sie, statt zu antworten: "Ja, aber wo kommen Sie denn her?"

Der junge Herr lachte fröhlich und zeigte babei unter seinem Schnurrbart zwei Reihen blendend weißer Zähne.

"Wo ich herkomme? Nun, vom Bahnhof. Man sagte mir dort, ich spare ein gut Stück Wegs, wenn ich durch die Schlucht ginge. Aber daß man in dieser Schlucht auch Essen begegnet, hat mir der prosaische Herr mit der roten Müße nicht gesagt."

Prinzeßchen sand die letzte Bemerkung sehr dreist, aber sie mitstiel ihr trotzdem nicht. Der Mann wußte ja nicht, wen er vor sich hatte, brauchte es auch nicht zu ersahren. Vermutlich war's ein Tourist, der eine Fußwanderung machte, eine Nacht oben beim Förster blieb und morgen in aller Frühe weiter wanderte.

Aber nett sah er wirklich aus, stattlich und hübsch. Und schlanke weiße Hände hatte er, tropdem er keine Handschuhe trug.

Und nun fragte er noch einmal: "Ift's noch weit bis bis zum Schloß?"

"Eine halbe Stunde etwa", gab sie kurz zurück. Auf eine Unterhaltung mit dem Fremden mochte sie sich doch nicht einlassen. Und sie neigte den Kopf, wie zur Entlassung. Ansehen wollte sie ihn auch nicht mehr. Das schickte sich ja nicht.

Aber er ging nicht. Wie sie so herablassend das Köpfschen neigte, wurde oben im Kapothütchen eine Nadel sichtbardie er merkwürdig ausmerksam betrachtete. Es war eine Nadel

mit einem Brillantkrönchen. Ein kleines, harmlos listiges Lächeln zog über sein Gesicht, und dann fragte er, immer noch stehen bleibend: "Sie sind gewiß vom Schloß, gnädiges Fräulein. Sind die Herrschaften wohl daheim?"

Nun schlug sie den Blick voll zu ihm auf und sah ihn mit großen, erstaunten Augen an — vernichtend, wie sie meinte. Das war denn doch zu stark! So mir nichts, dir nichts eine Art Unterhaltung mit ihr anknüpfen zu wollen.

Sie reckte sich ein wenig und sagte recht stolz: "Ich . . . ich spreche nicht mit Herren, die ich nicht kenne."

Was das für ein merkwürdiger Mensch war. Weber der vernichtende Blick noch die stolze Ablehnung ihrer Worte schienen Eindruck auf ihn zu machen. Er lächelte sogar ein wenig. Aber dann sagte er — und ihr fiel doch der ansgenehme Klang seiner Stimme auf: "Ah, Berzeihung, gnäsdigstes Fräulein. Ich dachte, wirklich, man brauche es hier in dieser wundervollen Waldeinsamkeit nicht so genau zu nehmen. Aber ich will nachholen, was ich versäumte. Gestatten Sie, daß ich mich selbst vorstelle: Mein Kame — mein Kame ist — Weyer."

Kaum hatte er seinen stolzen Namen genannt, so versänderte sich auch schon der Ausdruck ihres Gesichts. Zuerst zuckte es um die seinen Mundwinkel; sie suchte krampshaft ihr Lächeln zu unterdrücken, aber der Reiz war zu mächtig — mit einem Male platte sie los. Und nun war er es, der ihr sprachlos, erstaunt, wohl auch verletzt gegenüberstand.

Sie fühlte das sofort. Eine heiße Schamröte stieg in ihren Wangen empor. Und ohne zu zögern, nur befeelt von der Absicht, ihre Unart gut zu machen, streckte sie ihm die

Hand hin. Ihr Lachen konnte sie immer noch nicht ganz unterdrücken, aber um so lieblicher klang ihre Bitte: "Berzeihen Sie mir, Herr Professor. Bitte, verzeihen Sie mir. Man hatte Sie mir ganz anders geschilbert, man hat mich arg zum besten gehabt. Alt sollten Sie sein, klein, ein wenig bucklig sogar und auf einem Auge schielen. Und da, wie ich Sie nun so vor mir sah, Herr Professor, da kam mir das gar zu komisch vor.

Und Prinzeßchen lachte von neuem — ihr silberhelles Lachen — zum erstenmal seit Tagen. Und daß sie nun wieder lachen konnte, tat ihr so wohl. Ihr wurde plöglich ganz leicht ums Herz.

Einen Augenblick hatte der Prosessor Weyer ihre schlanken Finger in den seinen gehalten. Böse schien er nun gar nicht mehr zu sein. Im Gegenteil, auch er lachte. Aber dann fragte er doch: "Ja, woher kennen Sie mich denn schon, gnädiges Fräulein?"

"Mein Gott, ich habe boch Ihre herrlichen Kartons gesehen, die Entwürfe für den Saalbau und Burg Felseck", gab sie zurück.

"Ach so — die Kartons — richtig!" lachte er immer noch. "Natürlich, das ist ja ganz einfach. Und da hat man Ihnen gesagt, der Professor Meyer sei ein altes Hutzelmännschen . . . nein, ist das aber komisch!"

"Nicht wahr? Zu komisch."

"Wenn Sie die Kartons bei Seiner Durchlaucht gesehen haben, gnädiges Fräulein, dann ist eigentlich meine Frage unsnötig, ob Sie vom Schlosse sind. Aber meine zweite Frage darf ich wiederholen: Sind die Herrschaften anwesend?"

"Der Prinz ist gestern Abend abgereist . . . auf acht Tage ungefähr. Aber Sie werden erwartet."

Die Nichtanwesenheit bes Schloßherrn schien den Prosfessor arg zu überraschen. Ob unangenehm oder gar ansgenehm, verriet sein Gecht nicht. Er sah nur einen Angensblick schweigend vor sich hin, ehe er weiter fragte: "Und die gnädigste Prinzessin — es ist ja wohl eine Prinzessin im Schloß? Ist sie auch verreist?"

Diesmal zögerte Anna Luise mit der Antwort. Der Schalk saß ihr aber zu sehr im Nacken, und so gab sie endslich zurück: "Ja, die ist auch verreist. Darum habe ich ja eben auch Zeit, hier ein bißchen herumzu . . ." Sie hatte sager wollen: "herumzubummeln", aber sie besann sich noch richtzeitig und ergänzte: ". . . spazieren zu gehen". Und mit einem plötzlichen Entschluß, den sie freilich gleich darauf bereute, setze sie hinzu: "Ich bin die Hosdame der Prinzessin, Hida v. Gerdingen."

Er verbeugte sich so tief, daß sie das Lächeln auf seinen Lippen nicht sehen konnte.

"So etwas ähnliches dachte ich mir gleich!" meinte er auffallend gelassen, um wärmer hinzuzusügen: "Und nun, gnädiges Fräulein, lassen Sie mich meinem guten Geschick danken, der Sie mir hier in den Weg führte — wie ein gutes Omen für all mein Wollen dort oben kommt mir diese Begegnung vor. Und wenn Sie etwas übriges tun wollen für einen armen Künstler, dem die Hofluft gänzlich fremd ist, dann orientieren Sie mich ein wenig über die maßgebenden Persönlichkeiten auf Schloß Juliana. — Was ist der Prinz für ein Mann?"

Sie schritten — es hatte sich ganz von selbst so gemacht — nebeneinander her, dem Schlosse zu.

"O, der Prinz!" In seuchtenden Farben schilberte sie den Bater, und es tat ihrem Herzen wohl, als der Prosessor schließlich meinte: "Sehen Sie, genau so hab' ich mir ihn vorgestellt. — Und die Prinzessin? Ist sie hübsch?"

"... manche Leute fagen es."

"So? — Hochmütig?"

"Aber Herr Professor, ich darf doch über . . ."

"Aber vor mir, gnädiges Fräulein, brauchen Sie doch fein hehl zu haben. Also — ist fie hochmutig?"

"... es - es mag wohl bisweilen sein."

"Eigensinnig?"

"... ja — ja, das ist nicht zu leugnen."

"Berwöhnt?"

.... sehr verwöhnt."

"Klug?"

"... ach nein, klug ist sie nicht."

Der Professor seufzte mit ganz komischem Tonsall: "Da sind Sie aber wirklich recht zu bedauern, gnädiges Fräulein. Solch eine kleine, eigensinnige, verwöhnte Herrin zu haben, die noch dazu nicht einmal klug ist — das hielte ich nicht aus."

"Ja, Sie sind auch ein freier Künstler, Herr Prosessor. D, das muß herrlich sein. Solch armes Hoffräulein aber, wie ich —"

"Nun, Fräulein, wir haben alle unser Endchen Kette durch die Welt zu tragen. Und wenn man jung ist und schön . . ."

"Das dürfen Sie nicht sagen, Herr Professor. Sonst ist's mit unserer Freundschaft vorbei."

"Halt! Lassen Sie nich das letzte Wort festhalten . . . unserer Freundschaft!" Er blieb stehen und blickte mit warms herzigem Ausdruck zu ihr hinüber. ""Unsere Freundschaft" — das war ein gutes Wort, gnädiges Fräulein!"

Jest erschrak sie boch heftig. Und mit einem Male stand plöglich all bas Gewagte, Unüberlegte, bas sie getan. greifs bar vor ihr. Sie fühlte sich in ein Labyrinth verstrickt, aus bem es keinen Ausweg zu geben schien.

Einen Augenblick stand sie sprachlos. Wieder war ihr die helle Röte ins Gesichtchen gestiegen, und ihre Pulse jagten. Sie ärgerte sich über sich selbst, sie schamte sich; aber tropdem konnte sie sich des angenehm prickelnden Reizes doch nicht erwehren, der in der Situation lag.

"Warum antworten Sie mir denn nicht, gnädiges Fräulein? Habe ich wieder einen Formfehler begangen?" hörte sie ihn sagen.

Es klang ihr so lieb und weich ins Ohr. Und wie sie scheu aufsah, da wunderte sie sich zum erstenmal, wie jung eigentlich der Professor war. Er konnte ja kaum sechs Jahre älter sein wie sie selbst.

"Zürnen Sie mir, gnädiges Fraulein?"

"Ja, das heißt nein — nein doch, Herr Professor! Ich . . . ich wollte nur — nämlich — die Verhältnisse auf dem Schloß sind so eigentümlich, und da —" Sie verhaspelte sich immer mehr, und ihre Wangen färbten sich in immer tieserem Rot. Dabei hatte sie sich, um ihre Verlegenheit zu betäuben, schon wieder in Marsch gesetzt und trippelte so schnell sie nur konnte vorwärts.

Gottlob, ba war ja wenigstens schon bas Rondell.

"Eigentümliche Verhältnisse auf dem Schloß? Aber davon habe ich ja nie etwas gehört."

"Und es ist doch so. Mein Gott, so qualen Sie mich boch nicht!"

Jest trippelte sie nicht mehr, sie lief fast. Und er trabte neben ihr her, daß der Rucksack auf seiner Schulter im Berssaglieri-Marschtempo klapperte. Plöglich blieb sie hochaufsatmend stehen. Verwirrt strich sie sich die Löcksen aus der Stirn.

"Das war aber wirklich eine kleine Kraftleistung," sagte er lächelnd.

"Ich, ich habe ja solche Gile, Herr Professor. Man vermißt mich sicher schon auf dem Schlosse. Die Prinzessin —"

"Die ist ja doch verreist."

Sie seufzte verzweifelt. "Sie kann ja aber — sie kann ja jeden Augenblick zurückkommen. Also adieu, Herr Professor!"

"Aber, gnädiges Fräulein —"

"Nein, es ist nicht gut, wenn . . . wenn man uns zu- sammen sehen wurde. Und ich — ich muß wirklich eilen."

Nur noch ein ganz, ganz kleiner, etwas schulmädchenhafter Knicks, wie ihn die Verlegenheit diktierte. Dann lief sie den Weg zum Schlosse weiter, erst ganz allmählich ihre Schritte mäßigend.

Und er lächelte seelenvergnügt hinter ihr drein.

Als Prinzeß Anna Luise Schloß Juliana erreicht hatte, schlüpfte sie durch eine Seitenpforte hinein. Gottlob, es schien sie niemand von der Dienerschaft bemerkt zu haben.

Zuerst blieb sie im kühlen Korridor einige Augenblicke stehen. Das Herz schlug ihr zum Zerspringen. Dann huschte sie die Treppe hinauf. Sie mußte jemand haben, mit dem sie sich aussprchen konnte. Vor der Tür der Frau Sberhard hielt sie eine Sekunde inne. Aber nein, die gute alte Mama war diesmal auch nicht die Rechte! Und so nahm Prinzeß mit einem plötzlichen Anlauf die zweite Treppe und pochte an die Zimmertür ihrer Hospame.

Fräulein v. Gerdingen saß am Fenster. Neben ihr lag ein Opernglas, und in der Hand hielt sie eine Depesche, die sie soeben erhalten hatte. Als die Prinzessin ins Zimmer trat, steckte sie das Telegramm schnell ein und erhob sich ein wenig zeremoniös.

## ". . . Durchlaucht selbst?"

Aber statt jeder weiteren Auskunft slog ihr Anna Luise um den Hals und füßte sie rechts und links auf die Wangen und dann auf die Lippen und schließlich noch auf beide Augen. Es war ein ganz verzweifelter Zärtlichkeitsausbruch. Und zwischen jedem Kuß bat sie: "Bist Du noch böse? — Ich war wohl sehr garstig? — Liebe, liebe Hilda, Du mußt wieder gut sein!" Und dann lachte sie, und dabei liesen ihr die dicken Tränen über die Backen.

Endlich konnte Hilda ein wenig aufatmen, und sie sagte in ihrer ruhigen Weise sofort: "Es ist ja schon wieder gut, liebe Durchsaucht."

"Wirklich, Hilda? Ganz gewiß und wahrhaftig?"

"Ganz gewiß und wahrhaftig!" bestätigte jene mit einem herzlichen Lächeln.

"Ach, wie glücklich bin ich! Nun zur Bestätigung einen Kuß! So, Hilda, und nun hierher gesetzt und zugehört. Denn ich habe Dir ja so viel zu . . . zu beichten!" Und sie sprudelte ihr großes Abenteuer heraus. Anfangs in lebhasten, sich hastig überstürzenden Worten, dann ein wenig zögernd, unter ängstlichem Ausschauen, schließlich wieder Mut gewinnend und rasch dem Schlusse zueilend: ". . . ja . . . und nun, liebste, teuerste, süßeste Hilda? Und was soll ich armes Wesen eigentslich nun bloß tun?"

Fräulein Hilda hatte zuerst ein recht bebenkliches Gesicht gemacht. Ein paarmal hatte sie den schönen Kopf, dessen klassische Linien so eigenartig gegen die kleine Rokokoschöchönheit, die sich an sie schmiegte, abstachen, geschüttelt, einmal auch ein erstauntes, fast erschrockenes: "Aber Durchlaucht!" einzgeworsen. Doch dann schien eine Wandlung in ihr vorzuzgehen. Sie lächelte leise vor sich hin, sie unterbrach nicht mehr, und als jetzt Prinzeschen um ihren guten Rat dat, sagte sie sogar: "Ja, wir müssen eben überlegen, was da zu tun ist —"

"Hilda, Sie sind die klügste aller Freundinnen!"

"Jubeln Sie nicht zu früh, Durchlaucht. Sehen Sie, es bleibt doch gar nichts anderes übrig, als daß ich — ich bin ja so ungefähr in dem Alter und der Stellung, daß ich das kann — also als daß ich den Herrn Professor zu mir bitten lasse und ihm sage, welchen Spaß sich eine gewisse Prinzessin . . ."

"Um Gottes Willen, das kann ja Ihr Ernst nicht sein, Hilda!"

Es schien wirklich, als habe die Hofdame ihren Borschlag nicht gang ernst gemeint. Sie legte zwar ihr Gesicht noch

ein Weilchen in feierliche Falten, aber dann fagte sie plöglich: "Wenn ich Sie recht verstehe, Prinzefichen, möchten Sie womöglich gar die Komödie noch etwas fortsetzen."

Anna Luise faßte ganz erschrocken die Hand der Freundin: "D nein! Ich würde ja vor Angst vergehen, daß es doch herauskäme!" Aber nach einigen Sekunden sinnenden Nieders blickens fügte sie zaghaft und beklommen hinzu: "Schön wär's ja — zu schön! So einmal mit einem Menschen, wie es der Prosessor ist, sich offen aussprechen zu können, ohne daß er immer hundert Kücksichten auf die "Durchsaucht" nimmt, so einmal wirklich ein kleines Abenteuer erleben. Aber nein, es geht ja nicht. Es ist ja unmöglich! Und Du, die korrekte Hilda, Du wärst sicher die letzte, die mir dazu verhelfen würde!"

Wieder lächelte Fräulein v. Gerdingen ihr olympisches Lächeln, und dann gab sie plöglich der Prinzessin unaufgesfordert, was höchst selten vorkam, einen Kuß.

"... Prinzeschen, man kann nicht immer korrekt sein. Mich faßt auch heute so etwas wie Abenteuerlust. Das mag wohl der holde Frühling bringen. Da haben sie meine Hand wir wollen einmal gemeinsam über die Stränge schlagen!"

5.

Professor Meyer war nicht im Schloß Juliana abgestiegen, tropdem ihm Hauptmann v. Ellern doch ausdrücklich geschrieben hatte, daß im Ravalierhause Zimmer für ihn bereit seien. Er hatte sich bei dem Förster das Oberstübchen anweisen lassen, wie ein Tourist. Hatte sein Rührei mit Schinken

mit brillantem Appetit gegessen, wie ein Tourist, und seinen Schoppen Landwein bazu getrunken, auch wie ein Tourist.

Etwas fäuerlich, hatte er zu dem Förster gemeint, als er den letzten Rest einschenkte.

Der war ein weit und breit als grob bekannter Mann und erwiderte: "Für das Geld können Sie keinen Johannissberger verlangen, Herr. Und wem's bei mir nicht gut genug ist, der mag seinen Wein wo anders trinken."

"Im Gegenteil, ich liebe ja eben diesen frischen säuerlichen Geschmack, Herr Förster. Das ist doch noch einmal reiner Wein, ohne Glyzerin und Zucker. Vitte, lassen Sie mir drum gleich noch ein Schöppchen bringen."

Und zu dem zweiten Schöppchen hatte er den Herrn Förster eingeladen, und er hatte ihm allerlei vom Schloß und von Burg Felseck erzählen müssen. Und der Prosessor hatte immer still und freundlich vor sich hingelächelt.

Mit der Besichtigung seiner demnächstigen Arbeitsstätte schien er es nicht sonderlich eilig zu haben. Ja, er meldete sich heute noch nicht einmal im Schlosse an. Erst nachdem in guter Ruh und Beschaulichseit sein Mittagschläschen geshalten, schlosser er in den Park hinüber, wanderte ein Stündchen durch die schattigen Gänge, immer wieder zum Schlosse hinüberspähend, und suchte sich endlich gegenüber der großen offenen Beranda in der Nähe des plätschernden Springsbrunnens ein Plätzchen. Dort setzte er sich, zog ein Buch aus der Tasche und einen großen Bleistift, den er vorher Försters Ernst um zwanzig Pfennig abgehandelt hatte, und strichelte in dem Buch herum.

Die Maler können nun einmal die Strichelei nicht laffen.

Die Runde von der An= funft des Herrn Professors war inzwischen natürlich längst in bas Schloß gedrungen nebst feiner Perfo= nalbeschrei= bung. Herr Eberhard fühl= te sich eigent= lich etwas in feiner haushof= meisterlichen Bürde gefränkt. Er hatte zwar während des Baues von Burg Felseck schon alle mög= lichen Sorten von Rünftlern fennen gelernt und fast bei jedem irgend= eine Schrulle mit in den Rauf



nehmen mussen. Aber daß einer der Herren so einsach auf die Gastfreundschaft von Schloß Juliana verzichtete, wie dieser Prosessor Meyer, das war ihm denn doch noch nicht vorgekommen.

Immerhin hielt er es für seine Pflicht — gewissernaßen in Stellvertretung seines fürstlichen Herrn — wenigstens den Versuch zu machen, den jungen Herrn ins rechte Fahrwasser und in die für ihn reservierten Zimmer des Kavalierhauses zu bringen. Als ihm daher von einem der auf Posten gestellten Gärtnerjungen gemeldet wurde, es säße "einer' draußen an der Fontäne, das könne "er' sein, setzte er sein Käppchen auf, steckte die weißen Handschuhe zwischen Hemd und Weste — sie anzuziehen lohnte wohl nicht — und machte sich auf den Weg.

"Ich habe den Vorzug, mit Herrn Professor Meyer zu sprechen? Mein Name ist Gberhard, ich bin der Haushofmeister", redete er den Fremden an.

Dieser erhob sich ein wenig, lüftete dabei verbindlich den Hut und entgegnete: "Freut mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen, Alterchen!"

Das ging benn boch über die Hutschnur. Herr Ebershard würgte etwas, ehe er sich wieder gefaßt hatte. Aber, dachte er schließlich, diese Künstler sind eben alle ein wenig verdreht, und man muß sie nehmen, wie sie sind — natürlich ohne sich etwas zu vergeben.

"Ich möchte dem Herrn nur mitteilen, daß die Zimmer längst bereit stehen."

"Für mich? Ach so, lieber Freund — nein, ich banke sehr; ich bleibe vorläufig beim Förster."

"Alber ich fürchte, Seine Durchlaucht werden ungehalten —"

"Das laffen Sie nur meine Sorge sein, Alterchen!"

Unfreundlich sprach der junge Mann ja nicht, durchaus nicht, nur entsetzlich unpassend. Man tat jedenfalls gut, möglichst zurückhaltend zu sein.

"... wie es dem Herrn beliebt. Ich wollte nur meine Pflicht getan haben", sagte Herr Eberhard daher reserviert, zog sein Käppchen und wollte sich entsernen.

Da aber stand ber Professor plöglich auf, legte ihm freundlich die Hand auf die Schulter und meinte: "Ich danke Ihnen bestens, lieber Herr Haushofmeister. Bielleicht ziehe ich später um. — Wie lange wird der Prinz denn verreift bleiben?"

"Ich benke, Durchlaucht fommen in fünf bis sechs Tagen zuruck."

"So — so! Da müßte ich mich wohl vorher bei Ihrer Durchlaucht ber Prinzessin melben lassen. Was?"

"Die gnädigste Prinzessin sind leider heute nachmittag recht unwohl geworden —"

Der junge Mann schrak sichtbar zusammen. "Das verswünschte Rennen!" stieß er hervor.

"Wie meinten Sie, Herr Professor?" Eberhard meinte, wirklich nicht recht verstanden zu haben.

"Ach, ich bin heute etwas scharf gegangen und habe mir ein wenig Seitenstechen geholt —"

"Da sollte der Herr Professor Arnika einreiben."

"Danke, danke, es hat nichts auf sich. Aber unsere Prinzessin" — "er ist wirklich ein unverschämter Kerl', dachte der Alte, "spricht von "unserer' Prinzessin" — "aber unsere Prinzessin ist hoffentlich nicht ernstlich trank?"

"Wir haben doch vorsichtshalber zu dem Leibarzt gesschickt, nach Welfungen."

"Ich werbe mich jedenfalls gegen Abend nochmals erstundigen lassen. Glauben Sie wohl, verehrter Freund, daß ich mich bei der Hostame — wie heißt sie doch gleich — persönlich erkundigen dürfte?"

"Fräulein v. Gerdingen trennt sich sicher auch nicht auf eine Minute von Ihrer Durchlaucht."

"So? Na, dann bitte, empfehlen Sie mich den Herrschaften."

Sprach's, nickte noch einmal recht freundlich, so mit einem ganz eigenen Gemisch von Freundlichkeit und Herablassung, und ging.

"Das ist denn doch der Tollste, den wir bisher hier geshabt haben", enschied sich Eberhard. "Läßt sich empfehlen — ber gnädigsten Prinzessin."

Krank war nun die Prinzessin Anna Luise freilich nicht, obwohl sie wirklich sieberte, wie Herr Obermedizinalrat Doktor Fosch mit bebenklicher Miene feststellte. Er sprach sogar von "absoluter Bettruhe", verordnete ein Bülverchen und einen kalten Umschlag auf die durchlauchtigste Stirn und vernahm mit froher Genugtuung die feierliche Versicherung Fräulein v. Gerdingens, daß für alles bestens gesorgt werden würde.

Kaum aber hatte er das Krankenzimmer verlaffen, so schleuberte Prinzegichen die Seidendecke fort, sprang auf und lief ans Fenster, die fieberheiße Stirn an der Scheibe zu fühlen und — nach einem gewissen jungen Professor auszuspähen, der nun schon zum zweitenmal unten beim Kastellan

erschien, um sich nach dem Befinden der hohen Patientin zu erkundigen.

Auch am nächsten Worgen, ehe er nach Burg Felseck emporklomm, sprach Professor Weyer noch einmal in Schloß Juliana vor und vernahm mit sichtlicher Betrübnis, daß Ihre Durchlaucht keine sonderlich gute Nacht gehabt zu haben scheine.

Während dieses halbamtliche Bulletin in dem vorderen Schlofportal abgegeben wurde, huschte hinten zu der Domestifentür Anna Luise aber frisch wie ein Mairöschen heraus, und als der Professor oben bei Burg Felseck anlangte, sand er sie bereits auf der Steinbank unter der kühlen Vorhalle sigen.

Er sah sie ein wenig erstaunt an, und sie war verlegen wie ein ertapptes Kind.

"Wiedergenesen?" fragte er nach der ersten Begrüßung. Nun stutzte sie. Aber dann erwiderte sie hastig: "Ich, Herr Prosessor? Wer hat Ihnen denn gesagt, daß ich krank sei? Meine Prinzessin ist freilich nicht wohl —"

Er hatte ben weichen Filzhut noch in ben Händen und zerdrückte ihn unbarmherzig.

"Richtig — richtig, gnädiges Fräulein! Ihre Durchlaucht, das eitle, launische, unkluge Geschöpf, ist krank. Ich hörte es ja."

"So schlecht dürfen Sie über meine Herrin nicht vor mir sprechen, Herr Prosessor, schmollte sie."

"Aber ich wiederhole ja nur wörtlich, was Sie selbst mir gestern sagten, gnädiges Fräulein. Sei's wie es sei: jedenfalls bin ich glücklich, daß das Unwohlsein der kleinen Durchlaucht Ihnen einige Freiheit zu gönnen scheint."

Anna Luise fühlte, daß sie sich auf keine Details ein= laffen dürfe, ohne in Gefahr zu geraten. Um das Gesprächs=

thema schnell zu wechseln, fragte sie baher: "Sie wollten gewiß die Stätte Ihres Wirkens in Augenschein nehmen, Herr Professor. Und, offen gestanden, deshalb kam ich selbst hierher — mit Erlaubnis meiner Durchlaucht. Nämlich, ich bin ja häufig dabei gewesen, wenn der Prinz seine Ansichten über die Saalfresken entwickelte. Und da meinte ich . . meinte die Prinzessin auch, es wäre vielleicht vorteilhaft —"

Der Filzhut hatte während der hastigen Worte der kleinen Dame einen vergnügten Kreiseltanz in den Händen des Prosessons begonnen, und das Lächeln auf dessen Lippen wurde immer fröhlicher. Er dachte: "Alle Wetter, kann die aber flunkern!" — sagte aber endlich: "Das ist ja wirklich sehr, sehr freundlich, Fräulein . . . Fräulein v. Gerdingen. Ich bin sehr dankbar. Indessen, heute möchte ich eigentlich nur Stimmung sammeln. Stimmung, das wissen Sie ja jedenfalls, gnädiges Fräulein, ist für uns Künstler die Hauptssache."

"Ach ja — Stimmung!" wiederholte sie. Und da er Miene machte, als ob er gern auf der Bank Platz nehmen wollte, so rückte sie dis ans äußerste rechte Ende, worauf er sich ohne Weiterungen niederließ, aber nicht etwa am entsprechenden linken Eck, sondern hübsch in der Mitte, ziemlich dicht neben ihr. Er sah das ohne Zweisel als günstig für das "Stimmungsammeln" an. Und wenn sie es auch ein wenig dreist fand, es gesiel ihr doch nicht übel.

Überhaupt gefiel ihr ber junge Künstler heute womögslich noch besser als gestern. Nicht nur äußerlich. Gerade als er nun zu erzählen begann, von allem möglichen, nur eigentlich etwas wenig von der Kunst — da erschien er ihr erst sehr liebenswürdig, dann ungeheuer "frisch", schließlich so-

gar äußerst "schneibig". Er mußte weit herumgekommen sein in der Welt auf seinen Studienreisen. Denn er erzählte sast in einem Atemzuge von der Alhambra und Capri, und daß er am Weißen Nil Schakale gejagt und wie er einen tollen Ritt von Sosia nach Saloniki gemacht habe. Aber dann hob er plößlich den Blick zu ihr, tat einen tiefen, tiefen Atemzug und meinte: "Am schönsten ist es aber doch in der Heimat — wie die deutschen Frauen die schönsten und besten auf dem Erdenrund sind."

Das war doch wieder bedenklich. Erst rückte Unna Luise noch ein wenig mehr rechts von ihm ab. Da aber hier die Bank ein Ende hatte und es ihr schien, er rücke ihr nach, so stand sie zögernd auf. "Ich muß nun wohl nach der Prinzessin sehen", sagte sie gepreßt.

"Ach, lassen Sie boch die kleine hochmütige, launisch Durchlaucht, gnädiges Fräulein."

"Aber Herr Professor . . ."

"Kranke überläßt man überhaupt am besten sich selbst. Langeweile ist ein halber Doktor. Und sie wollten mir ja doch auch noch den Saal zeigen —"

Richtig! Da half nun nichts — das hatte sie- selbst gesagt.

So schritten sie benn burch die weite Vorhalle und die große Freitreppe hinauf. Er einen Schritt hinter ihr, mit seinen Blicken ihre zierliche Gestalt umspannend. Und seine Augen leuchteten. Kein Wunder — Künstleraugen!

Dann standen sie in dem gewaltigen Raum, dessen gestünchte weiße Wände noch des Meisters harrten. Und sie begann eifrig von der Einteilung des Gemäldechklus zu sprechen, von seinen Entwürfen.

Wunderlich, wie zerstreut der Professor war. Dann und wann tat er eine Frage, die sie gar nicht verstand, fast als ob er seine eigenen Stizzen vergessen habe. Wenn sie dann verwundert ausblickte, meinte er jedesmal: "Ach so"

Nun tam bas rechte Seitenbild an die Reihe.

"Hier war der Prinz, glaube ich, mit Ihrem Entwurf nicht ganz einverstanden."

"So? Das tut mir leid. Ja — was sollte denn gleich hierher, gnädiges Fräulein?"

"Aber Herr Professor!" — Sie sprach es ganz vorwurfsvoll. — "Hier kommt ja unsere — die Ahnfrau des fürstlichen Hauses hin, die Gräfin Hartmute, die in ein Kloster gehen wollte, weil sie einem ungeliebten Manne die Hand reichen sollte, und die dann —"

"Richtig — richtig! Die Gräfin Hartmute, die dann von dem Grafen Sizzo entführt wurde. Eine sehr verständige Dame — finden Sie nicht auch, Fräulein v. Gerdingen?"

Sie stand da wie mit Blut übergossen. Nicht um seiner Worte wegen, sie hatte deutlich gefühlt, wie seine Hand — freilich nur auf einzigen flüchtigen Augenblick — ihren Arm streiste. Und es war nicht unabsichtlich gewesen — dieser kleine, sanste, fast zärtliche Druck.

"Hab ich nicht recht, gnädiges Fräulein? Warum ants worten Sie mir denn nicht? Würden Sie jemals einem unsgeliebten Manne angehören mögen?"

Wie er so fragte und ihr dabei in die Augen sah, da wallte es in ihr heiß auf. Sie schöpfte tief Atem, und dann hob sie leicht die Hände und streckte sie wie abwehrend aus. "Nein — o nein!" rief sie mit schmerzbebender Stimme. Ein

leises Zittern überlief ihre Glieder, und sie mußte auf einen Moment die Augen schließen. Ihr wars plöglich, als käme eine Ohnmacht über sie.

Auf dem Antlit des jungen Mannes malte sich ein Aussbruck, wie von herzlichem Mitempfinden. Der impulsive Aufsichrei war zu unverkennbar deutlich gewesen. Und wie er sie nun wanken sah, da erschrak er. Zärtlich stützte er sie und leitete sie vorsichtig bis zu einer der schlichten Holzbänke, die die Arbeiter noch hatten stehen lassen. Willenlos folgte sie. Und dann löste sich ihre Erschütterung in ein leises Weinen.

Ein ganzes Weilchen ließ er sie sich ausweinen. Er stand neben ihr, an einem der Pfeiler gelehnt, und betrachtete sie mit hellen, klugen Augen, als ob er auf dem Grunde ihrer Seele zu lesen, die tiekste Ursache des plöglichen Umschlags ihrer Stimmung zu deuten und zu verstehen wüßte. Und dann setzte er sich wieder neben sie und nahm ganz ungeniert ihre Hand in die seine und sagte leise und doch mit einer gewissen eindringlichen Bestimmtheit, in der etwas Tröstliches lag: "Nun müssen Sie aber ruhig werden, ganz ruhig. Und es soll Sie niemand zwingen . . . kein Mensch auf der Welt. Dafür will ich schon sorgen."

Sie hatte ihm ihre Rechte gelassen, ohne daß sie eigentslich wußte, daß sie es tat. Es war ihr nur so unsagbar wohltuend, wie er ihre Hand in der seinen hielt und sie sankt streichelte. Aber als er nun zu ihr sprach, da schrak sie doch ein wenig zusammen, und mit einem schwachen, vergeblichen Versuch, ihm die Hand zu entziehen, sagte sie, ohne ihn anzublicken, trübe das Köpschen schüttelnd: "Ach Sie, wie wollen Sie denn für mich sorgen?"

"Schauen Sie mich doch einmal an! Warum meiden Sie denn meinen Blick?" fuhr er lächelnd fort. "So — so ist's schon besser. Und nun wollen wir einmal weiter sehen: wir sind doch ganz gute Freunde geworden, so kurze Zeit wir uns erst kennen. Nicht wahr, Fräulein . . . Fräulein v. Gersbingen."

"Ja", hauchte sie leise und zögernd.

"Nun asso! Da müssen Sie doch ein wenig Vertrauen zu mir haben." — Er hielt noch immer ihre Hand sest. — "Und müssen mich ruhig anhören. Aber nicht die Augen niederschlagen . . . immer hübsch ansehen! — So, jetzt geht's schon ganz gut. Sehen Sie, mir scheint . . . als guter Freund darf und muß ich ja ganz offen sein . . . man will Sie zu einer Ehe zwingen. Alle Wetter, das sieße ich mir auch nicht gefallen. Und daß Sie's nicht tun, das gefällt mir sehr. Aber mit dem passiven Widerstand allein ist's doch nicht gesschehen. Am besten wär's doch . . . "

Er unterbrach sich plöglich. Ein neuer Gedanke schien ihn zu packen, und zwar ein unerfreulicher, stimmungsfeindelicher. Einen Augenblick schwieg er, und dann stieß er plößeich in verändertem Tonsall hervor: "Aber was rede ich da? Vielleicht entspringt Ihr Widerstand nur der Tatsache, daß Sie sich . . . daß Ihr Herz bereits einem andern gehört? Habe ich recht?"

Zuerst hatte sie ihm wie in einem Traum befangen zusgehört. Bei der plötzlichen Veränderung seiner Stimme aber war sie erschrocken. Sie entzog ihm die Hand und starrte ihn wortlos an. Aber nur einen Augenblick. Dann lächelte sie unter Tränen und schüttelte den Kopf.

Und da jubelte er auf und ergriff ihre Hand aufs neue und drückte seine Lippen auf die zarten Mädchenfinger.

6.

Fräulein v. Gerdingen hatte Gemiffensbiffe.

Sie hatte da auf eigene Hand eine kleine Komödie eingefädelt und war nun um den Ausgang besorgt. Es war sonst gar nicht ihre Art, zu intrigieren, und sie fragte sich immer wieder, ob sie auch nur die geringste Fähigkeit dazu besitze. Und wenn ihr Plan mißglückte und ihre Hoffnungen scheiterten — wie sollte sie es verantworten? Vor dem Prinzen, vor ihrer kleinen Durchsaucht und auch vor Ellern?!

Ellern war der lette, der ihr den Anschlag vergab, wenn er zum schlechten ausschlug.

Da hatte sie zwar seine Depesche und holte sich immer aufs neue Trost bei ihr, aber hatte sie den Inhalt des Telegramms auch richtig verstanden? Handelte sie sinngemäß?

... trafen Prinz W. auf Bahnhof. Hat Absage nicht mehr erhalten, kommt inkognito. Letteres nicht stören. Kennen lernen lassen. Kommen umgehend zurück. E.

Inkognito nicht stören. Kennen lernen lassen. Das waren die Worte, an die sie sich anklammerte. Aber wenn sie nun daran dachte, daß jetzt wahrscheinlich Prinz Wilhelm und ihre kleine Durchlaucht oben auf Burg Felseck eine Zusammenstunft hatten, überrieselte es sie doch unheimlich. Würde das Prinz Ferdinand Karl auch billigen?

Und da war noch etwas anderes: sie kannte den jungen Prinzen nicht, der unter der Maske des erwarteten Künstlers

baherzog und den ein Ungefähr zum Professor gestempelt hatte. Wie würde er die kindliche — vielleicht sogar ein klein wenig kindsche Art, in der Anna Luise ihm sicher entsgegenkam, auffassen? War er der Mann, die köstliche Herzendsnaivität ihres Lieblings und die Harmlosigkeit der ganzen kleinen Komödie zu verstehen und zu würdigen?

Schließlich vermochte Hilba der folternden Unruhe nicht mehr Herrin zu bleiben. Sie nahm Hut und Schirm und machte sich selbst auch auf den Weg nach Burg Felseck.

Aber so leicht kam sie nicht aus Schloß Juliana fort. Auf dem Korridor schon begegnete ihr Frau Eberhard. Die gute alte Dame verließ sonst selten ihr Zimmer, und wenn sie's tat, bedeutete das immer etwas Außergewöhnliches. So war es diesmal auch. Sie wollte nach dem kranken Prinzeschen sehen, wie sie unruhig, mit hastender Stimme sagte.

"Durchlaucht befinden sich besser und haben einen kleinen Spaziergang gemacht. Ich bin, wie Sie sehen, soeben im Begriff, der Prinzessin zu folgen", erklärte Hilda.

Die Alte nickte. Dann aber hielt sie die Hosbame fest und seufzte: "Ach, gnädiges Fräulein, ich mache mir so große Vorwürse. Ich wollte schon immer mit Ihnen sprechen" sie schluckte einigemal, und dann fuhr sie sort: "Ich glaube, ich fürchte, ich habe eine große Torheit begangen."

Frau Sberhard stand im ganzen Schloß in dem Ruf einer sehr verständigen Person, die der Herrschaft mit unserschütterlicher Treue ergeben war. Wenn sehr verständige Personen sich selbst — und in solchem Tone — einer großen Torheit zeihen, ist das regelmäßig erust zu nehmen. Das empsand auch Fräulein v. Gerdingen sofort, und so fragte

sie nicht ohne Besorgnis: "Betrifft es die Prinzessin, Frau Sberhard?"

"Ja, ja boch, gnäbiges Fräulein. Ich meinte es ja so herzensgut. Aber schließlich ließ ich mich von törichten Ersinnerungen fortreißen, von verjährtem Groll; es war die Zunge, die mit mir durchging."

Hilba zog die alte Frau in ihr Zimmer, und hier er= zählte ihr diese unter vielfachen Stocken von der Mitteilung. die sie ber Prinzessin gemacht, und die für die Hofbame die Erflärung ber plöglichen Veranderung in bem Wefen ihrer kleinen Herrin in sich barg. Und bann fette die Greisin in flüsterndem, geheimnisvollem Tone hinzu: "Und, anädiges Fräulein, gestern abend habe ich den Brinzen gesehen. Garten, und mein Eberhard lachte mich aus - es sei ein berühmter Maler. Aber meine Augen trügen nicht, und meine Erinnerung auch nicht. Wie der Bater sah er aus, aber doch auch wieder anders, besser, einfacher, natürlicher. fiel mir erst recht aufs Herz, was ich vielleicht angerichtet habe. Kann's benn nicht gerade Gottes Wille sein, daß der Sohn gut macht, was der Bater Übles zu tun dachte?! Und wie kommt es mir zu, Vorsehung spielen zu wollen! Reine Rube hat es mir gelaffen."

"Keine Ruhe!" Um die Ruhe Hildas war es nun erst recht geschehen. Bor ihrem Geiste tauchte schon wieder eine neue Gesahr auf: wie mußte es auf ihre arme Anna Luise wirken, wenn sie jetzt erkannte, daß ihr Professor der Prinz Wilhelm sei?

Sie fand kaum die Kraft, der alten Frau ein beruhigendes, tröstliches Wort zu sagen. Sie hastete förmlich aus dem

Schloß und durch die sonnenbestrahlten Parfwege und den Hang Burgberg hinauf.

Unten, am Fuß des Hanges, war sie bereits an einer zweispännigen Kalesche, die dort unweit des Rondells hielt, vorübergekommen, ohne auf den Wagen weiter zu achten. Aber unmittelbar vor dem Eingang zur Burg überholte sie einen alten, sehr würdig ausschauenden Herrn, der, sich schwer auf seinen Stock stüßend und sichtlich unter der mittäglichen Hitz leidend, langsam bergauf stieg. Als sie an ihm vorüber wollte, blieb er stehen und fragte, höslich den breitrandigen Banamahut ziehend: "Berzeihen Sie, meine Gnädigste, bedarf es einer besonderen Eintrittskarte für die Besichtigung der Bura?"

"O nein . . .," gab sie hastig zurück, nur von dem Wunsche beseelt, möglichst schnell loszukommen. Es wurde ihr aber nicht ganz leicht gemacht.

Der alte Herr sächselte ein klein wenig, nur so viel, wie es in den oberen Gesellschaftstreisen Dresdens Gebrauch ist. "Berzeihen Sie, meine Gnädigste," suhr er fort. "Ich möchte nicht lästig fallen. Aber vielleicht darf ich Sie doch fragen, ob es oben auch offen ist? Der Stationsvorsteher meinte nein, aber mein Kutscher meinte ja — der fährt Sie nämlich öfter hierher. Und ich möchte nämlich gern gleich sehen, wie es oben in der Burg ausssieht."

Dabei hatte ber alte Herr aus der Tasche des Sommerüberziehers, den er über dem Arm trug, umständlich ein großes rotseidenes Taschentuch herausgezogen und trocknete sich die perlenden Schweißtropfen von der hohen Stirn.

Hilba beeilte sich, zu versichern, daß in der Burg in einzelnen Räumen des oberen Stockwerks noch gearbeitet werde,

und der Eingang ficher ungehins dert sei. Und dann eilte sie weiter.

Sie traf niemand in der Vorshalle, auch das große Treppenshaus war leer. Dumpf hallte ihr Schritt auf den granitenen Stusfen. Aber als sie nun die Tür des Festsaales öffnete, da schrack sie hestig zussammen.

Drüben an der jenseitigen Wand, untershalb der Holzsgerüste, saßen auf einer Bank bicht nebeneinsander zwei junge

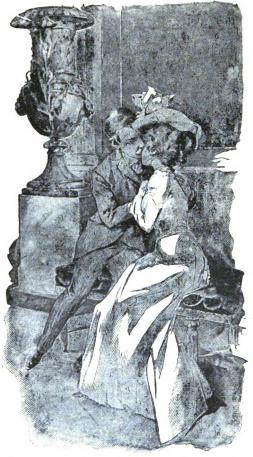

Menschenkinder. Und sie waren so vertieft in ihrer Untershaltung, daß sie das Öffnen der Tür ganz überhörten — sie küßten sich nämlich.

Wie nun jedoch Fräulein v. Gerdingen sich energisch räusperte, da fuhr die Prinzessin empor. Einen Augenblick stand sie wie versteinert, mit purpurübergossenen Wangen. Dann hob sie den rechten Arm gegen die Freundin — mit einer rührenden Bewegung der Bitte, während sie die linke Hand in der des jungen Mannes ließ. Und sie lächelte so glücklich, so selig.

Aber plöglich erstarrte dies Lächeln. Wieder hatte sich die schwere Eichentür geöffnet. Und ein gemütliche Stimme klang durch den Raum: "Berzeihen Sie, meine Herrschaften, ich störe doch nicht? Ich bin nämlich der Professor Weyer aus Dresden und habe den Auftrag —"

Weiter kam der gute alte Herr nicht. Denn er sah mit Erstaunen, daß sich die junge Dame dort drüben plötlich von dem Herrn, der sie zärtlich umfaßt hielt, mit einer hefstigen Bewegung losriß, daß sie, wie in sinnloser Flucht, die Stufen zur Estrade emporhastete.

Und dann hörte er einen erstickten Aufschrei. Prinzessin

7.

Auf Schloß Juliana herrschte helle Verzweiflung. Prinszessin Anna Luise lag zu Bett und war wirklich frank — recht frank, wie der Leibarzt versicherte.

"Ich sah es gestern schon kommen, Fraulein v. Gerbingen", meinte er mit würdevoller Überlegenheit. Die Anzeichen waren für den erfahrenen Arzt ja ganz untrüglich. Hm! Ja! Wir werden ein kleines Nervenfieberchen erwarten muffen . . . "

Wit großen offenen Augen lag Prinzeßchen in ihren seidenen Kissen und sprach kein Wort. Er war, als ob sie die Sprache verloren hätte. Wenn der Arzt oder Hild oder Frau Eberhard sie fragten, sie flehend baten, zu antworten, sah sie alle nur starr an, ohne sich zu regen.

"Hm! Ja! Eine heftige Nervenerschütterung. Hm, es scheint mir boch geraten, einen Spezialisten heranzuziehen. Ich werbe an Professor Mende wegen einer Konsultation telegraphieren."

"Also wirklich, wirklich so gefährlich?" hauchte Hilba erschüttert.

Der Leibarzt zuckte die Achseln: "Man kann nicht wissen, ich hatte gestern schon ernste Besorgnisse . . . hm . . . ja."

Und er ging. Gut nur, daß ein Telephon im Schlosse war.

Rechts vom Bette saß Hilba v. Gerdingen, links Frau Eberhard, beide in heller Verzweiflung. Und gerade unter dem Krankenzimmer saß in heller Verzweiflung der Urheber alles Unheils.

Herr Professor Meher aus Dresden aber saß nebenan bei einer Flasche fühlen Moselweins und einem kalten, gestratenen Huhn und schüttelte zwischen jedem Gläschen und jedem Knöchelchen das freundliche Haupt. Er konnte sich absolut keinen Bers aus dem Ganzen machen und war nahe daran zu glauben, er sei anstatt nach Schloß Juliana in eine Anstalt für Geisteskranke geraten.

Und der arme Prinz Ferdinand Karl sauste im Extrazug verzweifelt nach der Heimat zurück, und sein Abjutant wagte ihm kaum in die Augen zu sehen. Es war eine böse Nacht. Der Zustand Ihrer Durchlaucht hatte sich bis Mitternacht nicht verändert, konstatierte Doktor Fosch, als er gegen ein Uhr noch einmal im Krankenzimmer erschien. Dabei war die Körpertemperatur der Prinzessin nur wenig erhöht, und auch ihr Puls ging nur unbedeutend schneller, als bei einem normalen jungen Mädchen. Aber der Wedizinalrat schüttelte gerade über diesen Umstand besonders bedenklich den Kopf: "... solch verkapptes Fieber ist immer bedenklich. Man kann nie wissen ..."

Gegen halb zwei Uhr nachts aber trat plötzlich eine unerwartete Veränderung ein. Prinzessin Anna Luise richtete sich auf, sie schnellte förmlich im Bett empor, und dann sprach sie — endlich —

Und was sprach die Armste! Mit unnatürlich fester Stimme sagte sie: "Ich möchte jett endlich mein Abendbrot haben — ein ordentliches Beefsteat und ein Glas Wein."

Hilba auf der einen, Frau Cherhard auf der anderen Seite waren emporgefahren. Freudig erschrocken ob dieser Wendung. Auch der Leibarzt, der im Nebenzimmer auf einem Lehnstuhl ein kleines Schläschen gehalten hatte, kam herein. Auf seinem Gesicht malte sich Erstaunen, aber durchaus keine Erleichterung.

"Ich möchte effen! Ich habe Hunger . . . großen Hunger!" wiederholte die Prinzessin.

Die Frauen blickten den Arzt fragend an.

"Hm — ja, ein kleines Biskuitchen vielleicht und etwas Limonade."

Frau Gberhard wollte zur Klingel greifen. Aber bie Brinzessin faßte mit einer energischen Bewegung ihre Hand:

"Kein solch lächerliches Biskuit, Eberhard! Gin Beefsteak will ich und ein Glas Wein."

"Durchlaucht wollen verzeihen, Durchlaucht sind ernstlich frank", fiel der Leibarzt ein.

Aber Prinzeschen hörte gar nicht darauf: "Ein Beefsteak ober sonst was Ordentliches will ich! Soll ich benn verhungern?"

Kopfschüttelnd eilte die alte Frau hinaus, um in der Küche irgendeinen Kompromiß zwischen Beefsteat und Biskuit zu finden. Auf dem Korridor traf sie den Pseudoprosessor, der, von innerer Unruhe gesoltert, rastlos über die dicken Teppiche wanderte.

"Wie steht's?" fragte er hastig. "Doch nicht schlimmer?" "Nein, Durchlaucht haben soeben gesprochen."

"Endlich! Dem Himmel sei Dank! Und was benn, gute, beste Frau?"

"Ihre Durchlaucht haben Appetit —"

"Aber das ist ja vorzüglich. Was wünscht die Prinzessin denn —"

"Ein Beefsteak und ein Glas Wein. Aber der Herr Leibarzt —"

Einen Augenblick schaute der Prinz wie verprellt die gute Frau an. Dann aber faßte er sie um die Taille und schwang die Humpelnde, sich vergeblich respektvollst Sträubende jubelnd im Kreise: "Sie bekommen den Hausorden — weibliche Absteilung — mit dem Kochlöffel am Bande! Anna Luise will ein Beefsteak — ein Beefsteak! Warten Sie, ich komme mit in die Küche, Anna Luise soll ihr Beefsteak . . . so groß! . . . haben trop allen Leibärzten der Welt!"

Drinnen im Krankenzimmer stand Doktor Fosch am Fuß= ende des Bettes, das graue Haupt vornübergebeugt, mit sorgen= vollem Ausdruck die Patientin betrachtend. Hild v. Ger= bingen rückte mit zärtlicher Sorgfalt die Kissen zurecht.

Die Prinzessin hatte sich jest ganz aufgerichtet. "Ich bin gar nicht frank!" sagte sie energisch.

"Durchlaucht irren: Durchlaucht sind krank. Hm — recht krank. Und man kann nicht wissen — jedenfalls müssen wir meinen Kollegen abwarten . . ."

"Sie irren, Herr Doktor! Ich bin nicht krank. Ich hatte nur zu benken, viel zu benken, und wollte mit meinen Gedanken allein sein, ungestört. Jest bin ich fertig, und nun will ich aufstehen und essen. Das weitere wird sich finden."

Der arme Geheinnrat schlug verzweifelt die Augen gen Himmel: "Durchlaucht, Berzeihung, ich möchte Sie gern überzeugen — gerade dies Bedürfnis, so viel zu denken . . . hm, das ist krankhaft."

In Hilda dämmerte allmählich etwas wie ein kleines Berständnis des "Zustandes der Patientin" auf. Sie beugte sich zärtlich über sie, strich ihr die Locken aus der Stirn und meinte: "Wir haben uns so um Sie geängstigt, liebe Prinzessin. Und nun bleiben Durchlaucht jedenfalls ruhig liegen, es ist ja mitten in der Nacht. Und essen kann man auch im Bett."

Sie drängte den Leibarzt mit sanfter Gewalt aus dem Zimmer.

"Mach die Tür zu, Hilba — so!" klang's vom Bett her. "Und dann komm zu mir und setze Dich! Ich hab mit Dir zu reden. Krank bin ich nicht — bewahre. Aber der Kopf tut mir doch 'n bischen weh, weißt Du. Und ein Wunder ist das nicht. Ich hab ihn ja geradezu gesoltert all die

langen Stunden hindurch. Aber nun weiß ich's ganz bestimmt: Ich kann ihn nie — nie heiraten! Und da ich das weiß, bin ich ganz ruhig. — Laß nur! Widersprich nicht, Hilda!" suhr die Prinzessin fort. "Sieh mal, zuerst dachte ich nicht anders, als er sei ein Hochstapler, wie sich der andere, der wirkliche Prosessor vorstellte; solch ein Betrüger, wie man sie dann und wann in der Zeitung geschildert liest. Und ich meinte, ich sollte in die Erde sinken, denn — er hatte mich ja geküßt. Aber Hilda, ich glaube kast, ich hätte das noch eher überwunden. Wie ich dann aber zur Besinnung kam, und du neben mir knietest und mir zustlüstertest, es sei ja alles gut, er sei ja Prinz Wilhelm, da kam erst der wirklich große Schreck."

"Aber, liebe Durchlaucht, dazu lag doch wahrhaftig keine Beranlassung vor. Der Prinz liebt —"

"Still, Hilda! Nein, er hat sein Spiel mit mir getrieben. Er hat gleich gewußt, wer ich war. Und das war nicht ehrslich . . . nein, das war es nicht."

"Aber, liebe Prinzessin, für wen gaben Sie sich denn auß?" Die kleine Durchlaucht seufzte schmerzlich: "Das ist's ja eben. Ich war auch nicht besser. Und eine Ehe auf solchem Fundament aufgebaut — auf Lug und Trug — nein! Nimmermehr! Und wenn Papa kommt, soll er es ihm gleich sagen. Ich will nichts mehr von ihm wissen —"

Hilda v. Gerdingen schien Ihre Durchlaucht doch noch etwas als Patientin zu betrachten. Sie saßte zärtlich die weißen Händchen und drückte die Prinzessin sanft in die Kissen zurück: "Prinzeschen, morgen ist auch noch ein Tag. Dann werden Sie anders denken, Ihr Herz hat nicht umsonst gesprochen . . ."

Da schnellte Anna Luise aber wieder empor. "Du denkst boch nicht etwa gar, daß ich ihn noch liebe?" wehrte sie erregt, hestig ab.

Die Freundin wollte etwas erwidern, aber in diesem Augenblick ging die Tür auf. Frau Eberhard erschien, hochsrot im Gesicht, in den Händen ein kleines Tablett tragend. Und die Prinzessin sah dies kaum, als sie auch schon rief: "Endlich! Hab ich aber einen Hunger —"

Es war trot bes Prinzen ein Liliputbeefsteak geworden, benn Frau Cberhard war ihrer Sache nicht ganz sicher gewesen. Auch druckte sie jett sichtlich und traute sich nicht, etwas zu sagen, was sie auf dem Herzen hatte. Erst als sie sah, daß ihr Prinzeßchen wirklich mit dem gesundesten Appetit von der Welt aß, und als die größere Hälte des kleinen Beefsteaks schon verschwunden war, brachte sie, immer noch zögernd. hervor: "Ich sollte Euer Durchlaucht auch einen — einen recht schönen Gruß bestellen" — die Prinzessin sah auf — von seiner Durchlaucht dem Prinzen Wilhelm.

Patsch! Da lagen Messer und Gabel mitten auf ber weißen Spigendecke.

"Das — das hat er gewagt? Hilda, hörft du nicht, Hilda?"

Einen Augenblick saß Prinzeß ganz starr, während Frau Eberhard mit zitterigen Händen Messer und Gabel wieder auf den Teller legte. Hilda antwortete nicht. Sie hatte nun wieder ihr olympisches Lächeln.

Dann nahm Anna Luise plötlich das Besteck auf und fing ruhig an, weiter zu effen. Und erst als der lette Bissen erledigt war, fragte sie: "Wo trafft Du denn den Prinzen, Eberhard?"

Die Alte erzählte, und Prinzegeben hörte zu.

"Und er ist wirklich mit Dir in die Küche gegangen?" "Gewiß. Und Feuer hat er auch anzumachen versucht, es wollte aber nicht brennen."

Jest kicherte Anna Luise schon leise.

"... und dem Ernst, dem Kochgehilsen, wollte der Prinz helsen, denn der war so verschlasen, daß er kaum aus den Augen sehen konnte. Er kannte den Prinzen ja aber nicht, und da hätten sie sich beinahe gezankt. Dann kam der Chef selbst und hat schnell das Beefsteak gebraten, und wie sie dann sahen, daß der Herr so leutselig war, haben sie ihm eine weiße Schürze umgebunden, und der Prinz hat sich auslosen mussen mit einem Hundertmarkschein."

"Hundert Mark hat er für mein Beeffteak bezahlt!" Diesmal kicherte Prinzeschen laut.

"Und ich soll den fürstlichen Hausorden bekommen mit dem Rochlöffel am Bande", suhr Frau Sberhard fort.

Nun wurde aus dem Kichern ein helles Lachen. Und dann lehnte sich Anna Luise plötzlich zurück, dehnte und streckte sich behaglich und sagte: "Zetzt will ich schlafen."

Fünf Minuten später war sie wirklich eingeschlafen. Aber als sich unmittelbar vorher Hilda noch einmal über sie beugte, hatte sie halb im Traum geflüstert, mit einem troßigen Zucken um den Mund: "Und ich nehme ihn doch nicht."

Und Hilba v. Gerdingen hatte ihr lächelnd einen Ruß auf die Stirn gedrückt.

Um acht Uhr früh rollte der Wagen des Schloßherrn vor die Rampe. Zugleich erschien im Portal Prinz Wilhelm. Er eilte an die Equipage, half dem Prinzen aussteigen, wollte ihm die Hand füffen und sagte dabei mit strahlendem Gesicht: "Teuerster Oheim, sie hat gegessen . . . ein ganzes Beefsteak!"

Da der arme Vater über alle Einzelheiten des traurigen Falls noch ununterrichtet war, so nahm er diese wichtige Mitzteilung gar nicht mit dem Interesse auf, das sein Neffe vielzleicht erwartet hatte. Er fragte vielmehr rein sachlich mit bekümmerter Miene: "Und jett? Schläft Anna Luise? Was meint der Arzt?"

Prinz Wilhelm gab Auskunft, so gut er konnte. Und schon erschien auch Fräulein v. Gerdingen, die das Vorfahren des Wagens gehört hatte, in der Halle. Sie wechselte mit ihrem Bräutigam nur einen kurzen Händedruck; dann winkte der Prinz ihr, in sein Arbeitszimmer zu treten. Und hier mußte sie beichten. Und dann wurde sie entlassen und Prinz Wilhelm kam an die Reihe. Und endlich Frau Eberhard. Und dann ließ der Schloßherr den Arzt bitten.

"Nun, lieber Rat?"

"Durchlaucht, ein höchst merkwürdiger, höchst interessanter und schwieriger Fall —"

"Der Fall, lieber Freund, interessiert mich nicht. Wie geht es meiner Tochter jest, das will ich von Ihnen hören!"

"D, das ist ja eben das Merkwürdige, Euer Durchslaucht. Gestern — man konnte wirklich nicht wissen — eine seltsame Nervenassestion . . . sast möchte ich sagen, eine Nervenstarre! Und jetzt ist die gnädigste Prinzessin ganz wohl — hm! ja — und hat mich fortgeschieft, weil sie sich ankleiden und Durchlaucht begrüßen will."

Der Prinz lächelte: "Ich will selbst zu meinem Kinde —" Aber er kam nicht dazu. Kaum hatte sich die eine Tür hinter dem Arzte geschlossen, so tat sich die andere schon auf, und Prinzessin Anna Luise erschien im Zimmer mit nieders gebeugtem Köpschen, die Augen gesenkt.

Der Bater ging ihr entgegen. Er füßte sie auf die Stirn und hob ihr ben Kopf in die Höhe, sah ihr in die tränenfeuchten Augen und sagte mit verstelltem Ernst: "Wein armes, armes Kind, ich weiß alles."

Er umfaßte sie und geleitete sie zärtlich zu einem Sessel. Dann sette er sich ihr gegenüber, faßte ihre beiben Hände und streichelte sie.

Anna Luise schluchzte leife.

"Ja, mein armes Kind", begann der Bater, "nun, ich weiß alles. Es ist ja sehr traurig — weine Dich aus! Und dann wollen wir ruhig miteinander beraten, was zu tun ist. Nicht wahr, Kleine?"

"Ja, Papa!"

"Siehst du, mein Kind, ich gebe Dir ganz recht. Du kannst ihn natürlich nicht heiraten —"

"Nein, Papa . . ." Es kam ganz, ganz weh heraus, und das Schluchzen verstärkte sich.

"... sieh einmal, Anna Luise, ich gestehe es Dir offen, es war mir eine Herzensfreude, daß ihr beide ein Paar werden würdet. Nun, die alte Eberhard ist mit ihrem Geschwäß dazwischen gesommen. So gut sie's meinte, es war sehr töricht. Denn das mußt Du mit Deinem gesunden Menschenverstand einsehen, daß man eine Torheit, meinetswegen auch etwas Schlimmeres, das der Bater begehen wollte, dem Sohne doch nicht aufs Kerbholz schreiben kann, besonders wenn dieser Sohn ein braver, ehrlicher Mensch mit dem Herzen auf dem rechten Fleck ist. Das hosste ich, so wäre

der Sohn. Aber Du hast ja die entgegengesetzte Erfahrung gemacht, nicht wahr?"

Anna Luise hob das Haupt. Sie sah den Prinzen ersschrocken an. Auf ihren Lippen schien ein Einwurf zu liegen. Aber dann sank das Köpfchen wieder, wie verzagend, herab, und sie fing aufs neue an zu weinen, noch heftiger als vorher.

"... ich weiß ja, er kam doch, um Dich zu werben und machte dann einem angeblichen Fräulein v. Gerdingen in bedenklicher Weise den Hof. Nun behauptet er zwar, er habe von Anfang an gewußt, wer Fräulein v. Gerdingen sei, aber was solche leichtsinnige junge Männer behaupten —"

Unter Schluchzen und Weinen kam es heraus, aber boch recht bestimmt: "Nein, Papa, leichtsinnig ist er nicht gewesen."

"Nicht? Nun darüber läßt sich vielleicht streiten. Man könnte ja, wenn man übelwollend sein wollte, auch sagen, die kleine Komödie, die Anna Luise spielte, müßte mit gleichem Waße gemessen werden. Aber das ist nicht meine Weinung —"

"Doch, Papa, es war sehr, sehr unrecht von mir —"

"So? Nun gleichviel. Ich sehe ja, Dein Entschluß ist felsensest, und Du bist nicht umzustimmen. Nicht wahr?"

"Ja — nein — ja . . ." Anna Luise brach wieder in heftiges Weinen aus.

"... siehst Du, armes Kind! Ich werde asso meinem Neffen — übrigens, das muß ich Dir doch sagen: er liebt Dich wirklich sehr, und unter anderen Umständen hätte ich gerade die Art, wie Ihr Euch kennen lerntet, von Herzen willkommen geheißen — also ich werde Wilhelm sagen, daß Du seine Neigung nicht erwiderst, oder besser, richtiger —"

Er schwieg einen Augenblick. Und dann erhob er sich, leise vor sich hinlächelnd, und drückte auf eine Schelle. Unna

Luise bemerkte es gar nicht. Sie hatte beide Hände vor das Antlit geschlagen, ihr zarter Körper bebte.

Der Bater zog ihr fanft die Hände vom Gesicht und blickte zärtlich in die tränenüberströmten Augen.

"Du armes Kind . . ." Er nickte dem Eintretenden zu und hob den Finger an die Lippen: ". . . es wird nicht anders gehen, Du wirst es ihm selbst sagen müssen, daß Du nie die Seine werden willst. Dreh Dich einmal um, Anna Luise, er wartet auf Deinen Bescheid."

Die Prinzessin schrak mit einem Ausschrei empor. Aber ba hatte Prinz Wilhelm sie schon umfaßt. "Anna Luise, liebe Anna Luise!" jubelte er. "Wache uns doch nicht mit so uns nötigen Bebenken die Herzen schwer!"

Und er kuste sie auf Augen und Lippen, und sie lehnte ihr Röpfchen an seine Schulter. — —

Der Prinz war ein wenig zurückgetreten bis an seinen Arbeitstisch. Dort stand er nun, und seine Augen wanderten von dem jungen Paare zu dem Bilde seiner Gemahlin, und auch in seinen Wimpern perste es seucht.

Er ließ den beiden reichlich Zeit, sich ,ohne Worte', wie er nachher meinte, zu verständigen. Nun aber trat er zu ihnen und füßte sie mit zärtlicher Innigkeit. "Seid glücklich, Kinder!" sagte er. Nichts weiter. Und sie standen eine geraume Zeit eng umschlungen.

Endlich löste er sich sanft aus ihren Armen. Er wischte sich mit einem kleinen Lächeln die Tränen aus den Augen: "Kinder, wir wollen nicht egoistisch sein. Draußen harren Ellern und seine Braut mit Zittern und Zagen der Entsscheidung, denn ich habe ihnen etwas eingeheizt. Willst Du

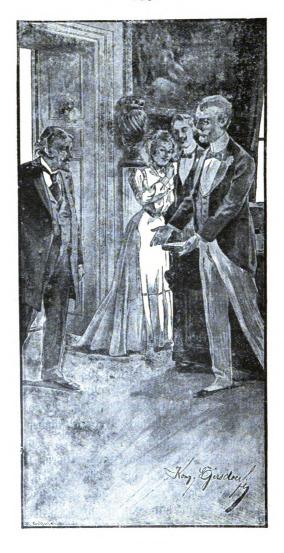

Deiner Hilbe nicht selbst mitteilen, lieber kleiner Querkopf, bag Du nun doch Deinen Pseudoprofessor heiraten möchtest?"

Anna Luise nickte. Ihr Gesichtchen strahlte trot bes feuchten Schimmers, ber noch in ihren Augen lag.

"Wir wollen beibe gehen", sagte Prinz Wilhelm. "Ich bin Fräulein v. Gerdingen ja noch zu besonderem Dank verpflichtet."

Plöglich kam etwas wie die alte Schalkhaftigkeit über die Prinzessin. Sie machte einen kleinen zierlichen Knicks vor ihrem Bräutigam und hob ein wenig den Arm, wie um ihn in den seinen zu legen: "Wenn ich bitten darf, Herr Professor."

Prinz Ferdinand Karl hatte auf den Knopf der elektrischen Klingel gedrückt. Er wollte wohl Hauptmann v. Ellern und Hilba herbeibitten lassen. Aber der im Borgemach harrende Diener mußte mißverstanden haben. Gerade als das junge Paar das Zimmer verlassen wollte, riß er die Tür auf; hinter ihm erschien eine altersgebeugte Gestalt mit wallenden grauen Locken, und er meldete: "Herr Professor Meyer!"

Prinzeßchen Braut kicherte, Prinz Wilhelm lachte, der Schloßherr aber schritt mit dem gewohnten huldvollen Lächeln auf den eintretenden Künstler zu und reichte ihm die Hand: "Willtommen, lieber Meister, auf Schloß Juliana! Herzlich willtommen als unser Glücksbringer!"

# Das Röschen von Sternberg

Don

#### hanns von Zobeltitz

Mit 2 Bildern von Konrad Egersdörfer



Jena Hermann Costenoble



ch, daß sie doch noch einmal wiederkehren möchten, die seligen, glücklichen, ersten Leutnantsjahre! Daß ihre goldige Unbefangenheit, ihre Frische, ihr fröhliches Genießen so schnell verrauschen muß? So schnell — ja so schnell! .Da kommen die großen und die kleinen Miseren und Sorgen, da kommt dienstlicher und anderweitiger Arger, da kommen bann auch ein wenig Chrgeiz und Strebertum, und jedes legt ein Kuckuckei in unsere Bruft. Wir werden alt und älter. werden griesgrämige Premiers und jugendlich sein wollende, biensteifrige Rittmeister, werben bann wieder griesgrämige, überalterte Schwadronschefs und raffen uns noch einmal zum Jugendfrische heuchelnden Major auf — und dann, dann winkt uns wohl gunftigen Falls eine Ruhestätte als Bezirksfommandeur! Biele sind ja berufen, aber wenige find aus-Inzwischen sind die Knochen steif, ist das Haar erwählt! grau und der Magen schlecht geworden, der Humor wurde längst als etwas Überflüssiges zu Grabe getragen oder hatte sich — zur bissigen Fronie umgeformt; die elegante Taille ift aufgegangen wie ein Pfannkuchen; mit dem Tanzbeinschwingen geht es schon lange nicht mehr, man lehrt bereits die eigenen Kinder Speere werfen und die Vorgesetzten nebst deren Frauen ehren, und so geht es - tagaus, tagein - jahraus, jahrein, bis man nach einer ernsten Rücksprache mit Muttern die

Penfionstabelle vornimmt und seine Dienstjahre zusammensrechnet. Man weiß schon weshalb!

Dann freilich, dann erfährt man erst, welche hohen Freuden, wie viel Glück und Genuß diese Jahre denn doch mit sich gebracht haben, und dankbar denkt man an all die Einzelsheiten der Dienstzeit zurück; manche kleine und größere Anserkennung, die man fand, erscheint jett erst im rechten Lichte, mancher hübsche Zug echter, treuer Kammeradschaft, die längst vergessen war, tauchte wieder auf. Aber am schönsten ist doch die Erinnerung an die seligen, glücklichen ersten Leutsnantsjahre, in denen ein fröhlicher Leichtsinn heute noch nicht an das Morgen dachte, sondern die Stunden genoß, wie sie kamen, die Feste seierte, wie sie sielen.

Mir kam das neulich alles in den Sinn, und das Herz ging mir ordentlich auf, als ich unter alten, vergilbten Papieren zufällig einen Brief fand, der aus jener frohen Zeit stammte und wunderbarerweise den Umwälzungen von zwölf Umzügen und drei Feldzügen entgangen war.

Der Brief war von einem einstigen Regimentskameraden, einem Leutnant von Behern, an mich gerichtet und lautet: "Die Sache kann sehr schief gehen. Ich sorge mich um die Sache. Haben Sie nichts von der Sache gehört? Wenn der Alte hinter die Sache kommt, sperrt er uns rettungslos ein, dann Adieu Urlaud! Notabene, was ich eigentlich schreiben wollte: könnten Sie mir nicht ein paar Taler pumpen, ich bin arm wie eine Kirchenmaus von Sternberg zurückgekommen. Wann ich sie wiedergebe, weiß ich allerdings nicht, vielleicht weiß es aber Nathan Isaak, mein teurer Geschäftsfreund. Schicken Sie mir gleich und sorgen Sie, daß die Sache dem Obersten nicht zu Ohren kommt — seht vor allem das Wurst-

blättchen im Kasino genau durch, ob die Kerle nicht etwas über die Sache schreiben und wenn ja, nehmt es fort, daß der Alte es nicht in die Finger kriegt. Aber schön war die Sache doch — ein Kapitalspaß. Ihr getreuer Otto, Prinz von Behern."

Ich mußte laut auflachen, als ich las: "Otto, Prinz von Beyern!" Nun stand er, der prächtige, gute, leichtsinnige Beyern wieder wie mit einem Schlage vor mir, er mitsamt "seiner Sache". Ich glaube, ich kann es heute ruhig außplaubern, was für eine Bewandtnis es eigentlich "mit der Sache" hatte — von den Beteiligten wird es mir keiner, wenn je diese Zeilen einem von ihnen zu Gesicht kommen sollten, übelnehmen, am wenigsten der Prinz von Beyern selbst, der jetzt am sonnigen Missouri seinen Weizen baut und zu den Wenigen gehört, die jenseits des großen Wassers ein reiches Glück gefunden. Wir haben es ihm alle gegönnt, der treuen, lieben Seele!

Wir waren also im Manöver in der Neumark gewesen, dort, wo, wie man zu sagen pflegt, die Welt ein Ende hat, und befanden uns auf dem Rückmarsch. Man kannte ja das mals den Rücktransport vom Manöverterrain nach der Garsnison per Bahn noch nicht, wir hatten daher volle acht bis zehn Märsche, ehe wir daheim waren. Es waren schrecksliche Quartiere, die uns blühten, elende Bauerndörser, selten einmal ein kleiner Gutschof, auf dem dann ein mürrischer, im Sande seiner Felder vertrockneter Junker saß, der uns noch mehr langweilte als jedes Bauernquartier. Die "Leiche mit Reis" vulgo der übliche halbgekochte, halbgebratene Manöversabler stand täglich auf dem Tisch, und an jedem Abend kamen wir drei Offiziere von der Eskadron im besten Quartier zu-

sammen und spielten Whist. Der eble Stat war zu jener Zeit noch ein unbestrittenes Prärogativ der Altenburger.

Eines Tages lagen wir, Beyern und ich, allein zusammen auf einem einsamen Vorwerk, auf dem sich die Füchse gute Nacht sagten. Es war wirklich zum Gotterbarmen: Drei Katen und eine langgestreckte, seere Scheuer — ringssherum Sand und Kieferkuseln und wieder Kieferkuseln und Sand — das war alles. Und wir Unglückswürmer hatten die Aussicht, einen langen Ruhetag in diesem Reste totschlagen zu müssen. Ihr werdet gute Zeit haben, Wessieurs, Such um die Gäule zu kümmern', hatte der Kittmeister gesagt, als unsere Züge von der großen Landstraße abdogen. Die Kerle verbummeln, bringt mir den Putz in Ordnung, er läßt viel zu wünschen übrig. Viel Vergnügen, es soll auf dem Vorwert sehr hübsch sein. Worgen ganz frühe komme ich zur Pferderevision hinübergeritten.

Wir hatten wirklich aus verzweifelter Langeweile zwei Appelle abgehalten; der hohe Chef war bis auf einige nicht ordentlich ,verlesene Mähnen leidlich zufrieden gewesen und dann mit einem spöttischen Blick auf die drei Katen wieder fortgeritten; nun lagen wir beide im Grase und sahen in die Sonne, und die Gänse schnatterten um uns her, als wären wir ihresgleichen. Wir konnten nicht einmal einschlasen — vor Langeweile, wie Bepern behauptete.

"Hecken Sie irgend etwas aus, Prinz Otto, und wenn es die größte Dummheit ift — ich mache mit", rief ich endlich, mich halb aufrichtend, in heller Verzweiflung. Irgendein Withold unter den Kameraden hatte dem guten Beyern, der sich bisweilen ein vornehmes Air gab und dann unglaublich fomisch sein konnte, den Spiknamen Prinz angehängt, und

er tat das Klügste, was er tun konnte: er annektierte ihn dauernd, nachdem seine ersten Bersuche, den nom de guerre abzuschütteln, unter allgemeinem Gelächter gründlich gescheitert waren.

Seine Hoheit geruhten einen Augenblick recht ernstlich nachzudenken: "Wollen wir die Katen in Brand stecken?" sagte er dann. "Die Strohdächer müssen sehr hübsch brennen, und wir arbeiten zugleich für das allgemeine Wohl: Es ist ja eine Schande mit den Hundehütten."

"Der Vorschlag wird verworfen: Unsere Schwefelhölzer sind für den Zweck zu schade. Haben Sie nichts Besseres im Sinn? Wie war's, wenn wir noch einen Appell abhielten?

"Unsinn! Prinz, machen Sie mich nicht rasend — strengen Sie Ihre Gebanken gütigst etwas mehr an."

"Das können Sie ja auch. Ich überlasse es Ihnen gern — Sie sind der Ältere."

"Bitte, bitte: Ein Kommando fatigue fommt stets bem Jüngeren zu."

Beyern brummte etwas Unverständliches vor sich hin und versank wieder in tiefes Nachdenken, während ich nach kleinen Steinen im Grase suchte, um die unverschämten Schnatterer zu vertreiben.

Endlich sprang der Prinz auf: "Heureka, heureka!" rief er frohlockend. "Wir sind doch wirklich unglaublich schwerfällig — haben wir denn nicht unsere Krümper und liegt nicht Sternberg, das weltberühmte Sternberg, kaum eine Meile von hier entsernt?"

Ich wagte einen leisen Ginspruch: "Die Krümper stehen allerdings hier, aber —"

"... aber der Major wünscht nicht, daß sie auf dem Rückmarsch benutt werden, wollen Sie sagen. Sie haben recht, Cedlitz, dann bleiben wir also hier." Und brummend ließ sich Otto in das Gras zurücksallen.

Wir lagen wieder eine ganze Weile schweigend auf dem Rücken und trieben Wolkenkunde. "Es soll sehr hübsch sein in Sternberg", begann dann Beyern mit einem resignierten Pfeisen. "Bannewiß lag im vorigen Jahre dort und erzählte Wunderdinge von einer kleinen Weinstude, in der er mit den Honoratioren der Weltstadt gekneipt und in der ein bildsauberes Wirtstöchterlein die Honneurs gemacht hätte."

"... wenn wir einen Grund hätten, die Krümper zu nehmen." Ich drehte mich lebhaft um. Der Gedanke an die hübsche Hebe elektrisierte mich, ich war schrecklich verliebter Natur "... wissen Sie, Prinz, der Grund braucht ja gar nicht allzu stichhaltig zu sein" — nur daß man nachher eine kleine Entschuldigung hat".

"Gründe sind wohlseil wie Brombeeren", deklamierte Beyern und meditierte aufs neue. "Ich hab's, ich hab's, Sie Glückspilz", rief er dann. "Ich brauche für meine Clvira eine Flasche Fluid, in Sternberg ist eine Apotheke, und Sie werden mir als Kantonnementsältester doch die Krümper nicht abschlagen, wenn ich Sie im Interesse meines Chargenpferdes darum bitte."

Ich fiel ihm um den Hals, und dann überschlugen wir uns beide im Grase, daß die Gänse nur so auseinanderstiebten. Eine halbe Stunde später saßen wir auf dem Krümperwagen, und die beiden Gäule zogen uns langsam durch den tiefen, tiefen Sand des Waldweges — es war eine mühselige, lang-weilige Fahrt.

Aber dafür winkten dann auch die Türme Sternberas es waren ihrer wahrhaftig zwei - verheißungsvoll, und endlich, endlich rollte unfer stolzes Gefährt über das munder= bare Strafenpflafter der Studt. Hier und dort wurde ein Fenster aufgeriffen, ein neugieriges Gesicht lugte uns vier Wundertiere an, und die ersten beiden Jungen, die wir nach ber Weinstube fragen wollten, riffen aus wie Schuhleder. Schlieflich fanden wir aber doch einen weisen Sternberger. ber uns Bescheid sagte; Begern gab den Pferden noch einen Rlapps mit der Peitsche, so daß sie sich zum Trabe aufschwangen; wir bogen um zwei, drei Strafenecken und hielten endlich vor der Tür der "Goldenen Traube". Das von dem Bahn der Zeit etwas zernagte Wahrzeichen des Hauses prangte einladend über der Pforte; mas jedoch wichtiger war: hinter den schneeweißen Gardinen im Oberstock meinte ich auf einen Augenblick ein hübsches Mädchengesicht zu sehen. aber wohl Täuschung gewesen, denn gleich darauf lag wieder Muffelinfalte an Muffelinfalte.

In der Tür erschien eine dicke, vierschrötige Gestalt in Hemdärmeln, augenscheinlich der Herr Wirt. Er wälzte sich behäbig die ausgetretenen Steinstufen herab und kam gerade zur rechten Zeit, um Behern, der immer noch nach oben schielte, die Zügel abzunehmen. Ich selbst war schon vorher heruntersgesprungen, stand neben dem Wagen und harrte etwas ungeduldig. "Nun, mein Prinz, kommen Sie?" fragte ich, worauf Otto ziemlich unwirsch erwiderte: "Warten Sie doch gefälligst, Cedslip!" — und dem Wirt mit der ihm eigenen Grandezza die Zügel hinwars.

Der Wirt zur Goldenen Traube schien zuerst unser Kommen ziemlich gleichgültig aufgenommen zu haben, wenigstens hatten

unsere Unisormen den weltersahrenen Herrn sicher nicht in Aufregung versett. Als ich aber Behern ansprach, malte sich plötlich in seinem pausdackigen Gesicht eine Überraschung, die mir zwar sofort aussiel, aber die ich mir nicht zu erklären vermochte. Erst als er jetzt, mich ziemlich ignorierend, sich tief vor dem stolz vorüberschreitenden Kameraden verneigte, schoß mir plötlich der Gedanke durch den Kopf, daß meine scherzhafte Anrede an Behern ihn zu der Bermutung gebracht haben könnte, ein Prinz, ein wirklicher Prinz beehre sein Haus. Und gleichzeitig kam mir die tolle Idee, ihn in seinem Irrtum zu lassen das mußte ja einen Hauptspaß geben, wenn es gelang, ihn durchzusühren. Ich rief Behern nach: "Ich will sehen, wo die Pferde unterkommen, entschuldigen Sie mich gnädigst, Hoheit! Ich somme sosort, um nach den Besehlen seiner Hoheit zu fragen."

Otto brehte sich etwas verwundert um, aber er war die scherzhafte Anrede derart gewöhnt, daß sie ihm kaum sonderslich aufsiel: "Sorgen Sie nur, daß wir bald etwas zu essen und zu trinken bekommen," antwortete er mit wahrhaft klassischer Seelenruhe und verschwand im dunklen Hausflur.

Der Wirt starrte ihm mit offenem Munde nach. Dann suhr er plöglich erschreckt empor: "Wein Gott, mein Gott", wandte er sich an mich, "wir sind gar nicht auf so hohen Besuch vorbereitet. Der Keller ist wohl leidlich imstande, aber mit dem Essen wird es hapern. Was würden die Hertzschaften besehlen: Alles, was in unseren Kräften steht, soll gewiß geschehen . . . Seine Hoheit sind aber sicher sehr verzwöhnt."

Ich dachte an unsere drei Katen und die "Leiche mit Reis", die seit fünf Tagen unsere stehende Mittagsmahlzeit

gebildet hatte, aber ich blieb ganz ernst. Während der Wirt dem herbeigeeilten Haustnecht Weisung wegen der Pferde gab und ihm dabei, wie ich deutlich bemerkte, zugleich die Wundersmär von dem hohen Besuch ins Ohr flüsterte, legte ich mir meine Rolle zurecht.

"Wir sind gar nicht verwöhnt, mein Lieber", sagte ich herablassen. "Wir werden mit allem vorlieb nehmen, wenn es nur gut ist. Vor allem schicken Sie uns eine Flasche Rotspon, den besten, den Sie im Keller haben, und dann forgen Sie dafür, daß wir in etwa einer Stunde dinieren. Was würden wir denn bekommen können?"

"Eine gute Suppe, ein Gericht Krebse, grüne Bohnen mit Beilage und ein gebratenes Huhn — würde das wohl genügen? Sie müssen uns entschuldigen, Herr Leutnant, wenn wir geahnt hätten . . ."

"Schon gut, schon gut. Nehmen Sie anstatt des Huhnes eine Ente — Hoheit lieben Hühnerbraten nämlich nicht — und der Prinz wird zufrieden sein."

In diesem Augenblicke wurde das Fenster des Weinsimmers aufgerissen, und Beyern rief heraus: "Wo bleiben Sie denn, Cedlig? Da dauert ja ewig. Ich verdurste."

Ich verbeugte mich devot nach dem Fenster zu: "Ich komme schon, Hoheit . . . Sie sehen, der Prinz ist etwas ungeduldig", raunte ich dann dem Wirt zu. Gilen Sie, fliegen Sie, daß er wenigstens etwas Gutes zu trinken erhält!"

Als ich endlich neben Begern saß — natürlich bescheiben auf einem Stuhl, wie es meiner Abjutantenrolle zukam, während er das Sofa okkupiert hatte — und ihm erzählte, daß der Wirt ihn für einen wirklichen, leibhaftigen Prinzen hielte, und daß wir die Komödie weiter ausspinnen müßten, wollte er sich ausschütten vor Lachen. Das war Wasser auf seine Mühle, er hatte sich im Handumdrehen völlig in die Situation hineinsgelebt, lehnte sich vornehm in die Sosacce zurück und machte ein Gesicht, als ob er den Herzogshut auf dem Kopse trüge. Indessen, als der Wirt endlich mit einem Tablett eintrat. Der alte, dicke Herr, dem die Schweißtropsen vor Erregung auf der roten Stirn standen, war nämlich in aller Gile in einen Frack von wahrhaft antediluvianischen Formen geschlüpft, einen Frack, der ihm einst vor zwanzig Jahren gepaßt haben mochte, der jetzt aber in allen Ecken zu eng und zu kurz war und seinem Besißer entschieden Höllenpein verursachte.

Behern gewann aber sofort seine Fassung wieder. Er kostete den übrigens wirklich süffigen Wein mit vornehmer Gelassenheit, blickte dann wunderbar gnädig auf den Wirt, der bescheiden an der Tür stehen geblieben war, und fragte gedehnt: "Wie heißen Sie eigentlich, mein Lieber?"

"Guer Hoheit zu dienen: Johann August Leberecht Lehmann", stammelte der befangen.

"Ihr Wein ist gut, mein lieber Herr Leberecht, hätte gar nicht gedacht, daß man hier so gutes Gewächs tränke. Wohl ein wohlhabendes Städtchen, dies . . . dies . . . . er sah mich mit köstlich gespielter Ignoranz an.

"Sternberg", fiel ich schnell ein.

"Ganz richtig: Sternberg! Vicle gut situierte Bürger — he?"

"Es geht, Eure Hoheit. Es ift ja freilich nur ein bescheidenes Städtchen, aber es nährt seinen Mann."

Beyern tat wieder einen tiefen Schluck. "Sie haben Familie, mein Lieber?" fragte er dann zu mir herüberblinzelnd.



Iohann August Leberecht knickte förmlich vor Devotion zusammen — der Prinz war ja allzu gnädig: "Weine gute Frau ist vor zwei Jahren gestorben — ich habe aber eine Tochter, die mir die Wirtschaft führt", berichtete er. "Ein Töchterchen? So, so, ein Töchterchen", machte Otto und trank mit wahrhaft fürstlichem Durst. "Würde mich freuen, Ihr Kind einmal zu sehen — nachher — geslegentlich — Sie können uns übrigens noch eine Bouteille bringen oder, warten Sie, bringen Sie lieber gleich zwei. Wegen des Diners haben Sie doch die nötigen Anordnungen gegeben, mein lieber Leutnant?" wandte er sich dann an mich.

"Zu Besehl, Eure Hoheit!" Ich mußte mich gewaltig zusammenehmen, um ernst zu bleiben — Beyern war urstomisch.

Nachbem Herr Lehmann aber das Zimmer verlassen hatte, prutschten wir beide los, und dann setzen wir uns hinter unseren Rotspon und waren mit einem Eiser tätig, der einer besseren Sache würdig gewesen wäre. Wir waren, als unser Wirt nach einem reichlichen Stündchen meldete, daß angerichtet sei — er habe sich erlaubt, den Tisch im Garten decken zu lassen — in äußerst gehobener Stimmung. Seine Hoheit geruhten sogar höchstseinen Arm in den meinen zu schieben, was Leberecht Lehmann mit einiger Verwunderung erfüllte.

Die größere Überraschung stand uns noch bevor.

Der Garten war eine jener primitiven Anlagen, wie man sie bei den kleinen Wirtshäusern märkischer Landstädte häusig sindet, halb Ziergarten, halb Gemüsegarten, am Rande ringsum dichte Sträucher, in denen hier und dort laubenartige Vertiefungen eingeschnitten waren. In einer dieser Lauben war für uns gedeckt, vor dem Eingang aber stand ein wirklich allerliebstes Mädchen mit langen, dicken blonden Flechten, rosigen Wangen und ein Paar Augen, die, wie man "beim Kommiß" zu sagen pflegt, auf der Knopfgabel gepußt schienen. Bannewiß hatte nicht zu viel gesagt: das

Wirtstöchterlein zur Goldenen Traube war ein blitfauberes Ding.

Aber nun kam das Komische an der Sache: die Kleine hatte zur höheren Ehre des Tages, sicher auf obrigkeitlichen Besehl des gestrengen Papas, ein schneeweißes Gewand ansgetan, an dem soeben augenscheinlich der Plättbolzen das letzte Wort gesprochen hatte; in der Hand hielt sie ein riesengroßes Bouquet von Georginen und Astern, und als wir uns ihr nahten, trat sie einen Schritt näher und stammelte einige Worte vom hohen Besuch willtommen heißen, von tieser Ehrsucht und treuer Ergebenheit, und dabei särbten sich ihre Wangen bald rot und bald weiß, dis Beyern ihr endlich mitleidig den Riesenstrauß aus der Hand nahm. Aber jetzt gesiel sich der Schelm erst recht in seiner Rolle — und ich hatte das Zusehen.

"Danke, danke, mein Kind!" schnarrte er und saste sie gnädig unter das Kinn. "Daß Euer Sternberg so hübsche Blumen haben könnte, hätte ich nicht geahnt", setzte er mit kaum verstandener Zweideutigkeit hinzu. "Wollen uns das merken; notieren Sie es sich, mon adjutant, notieren Sie es sich! Wie heißen Sie denn, mein liebes Kind? Ich nenne jemand, den ich gern habe, gern bei seinem Vornamen."

Ihre Wangen tauchten sich in immer dunkleres Rot. "Rose" — brachte sie endlich mit Mühe hervor.

"Rose . . . ein reizender Name. Eine meiner Tanten, die Fürstin Taillaud Patagossi, hieß auch Rosa und war auch sehr hübsch. Nochmals, Fräulein Rosa, besten Dank, Und nun zu Tisch, mon adjutant", wandte er sich herabslassend an mich. "Bestellen Sie uns nur auch etwas Gutes zu trinken."

Das "Diner" verfloß in der animiertesten Stimmung. Die Speisen waren einsach, aber gut zubereitet, der Rheinswein zu den Krebsen war ebenso trefslich wie der Rotwein, und schließlich flüsterte mir Herr Leberecht Lehmann zu meinem großen, freudigen Erstaunen sogar ins Ohr, daß er sich erslaubt habe, eine Flasche Sekt bereit zu stellen. "Er ist mir von der letzten Taufe beim Bürgermeister übrig geblieben — echter Cliquot — nur Eis habe ich nicht."

"Seine Hoheit ziehen den Sekt stets in der Kellertemperatur vor — bringen Sie ihn nur her!" flüsterte ich zurück, und bald knallte der Pfropfen, und der Champagner perlte schäumend im Glase.

Bepern hatte sich bald brav mit dem bei der Bedienung helfenden Wirtstöchterchen angefreundet. Aus Fräulein Rosa war ihm längst das Röslein von Sternberg geworden, und es fehlte nicht viel, so wäre er ernftlich aus der Rolle gefallen und hätte eine fulminante Liebeserklärung vom Stapel gelaffen. Bum Gluck mar die Kleine ein verftändiges Mäd= chen, die dem hohen Herrn auch nicht um eines Bolles Breite entgegenkam und sich schließlich, als Benern sie um die Taille fassen wollte, ganz energisch frei machte. Mir schien es fast, als ob der geschäftige Herr Bapa, der immer noch in dem schrecklich engen Frack paradierte, mit der Sprödigkeit seines Töchterleins gar nicht sonderlich einverstanden sei; wir war's als ob er etwas murmelte, das fast wie ,dumme Bute' klang, er eilte ihr ins Haus nach und kam erft nach einer ganzen Weile mit ftark gerötetem Gesicht wieder. Der Bring mar indeffen schon zu selig, um über ben furzen Abschied seines Röschens tiefen Herzenstummer zu empfinden; er behnte sich behaglich in feinem Seffel, schwang sein Sektglas und sang:

Nichts macht so heiter — macht so froh, Wie der Cli-Cla . . . Cliscla . . . . Cliquot!

Beiläufig bemerkt, ein Liebchen, das man neuerdings wieder aus alten Pandekten ausgegraben haben muß — uns war es damals fast allzu geläufig, um dann lange Zeit ganz versgessen zu werden.

Es schien mir hohe Zeit, die Sitzung aufzuheben. Mit einiger Mühe brachte ich Otto auf die Beine und persuadierte ihn, sich etwas zurückzuziehen. Herr Leberecht Lehmann fand sich mit anerkennenswerter Schicklichkeit in die für einen Kleinstädter immerhin nicht ganz leichte Lage, einen Prinzen von Geblük angeheitert zu sehen; er wies mir eine nach dem Garten zu gelegene Stube an, und bald schnarchte der brave Otto in allen Grundtönen des Basses, als ob das Holzsfägen seine tägliche Beschäftigung sei.

Auch ich fühlte das Bedürfnis, mich ein wenig zurückzuziehen, es gelang mir aber nicht ohne einen kleinen Diszturs mit unserem Wirt. Der zog mich vielmehr, gerade als ich die Tür schließen wollte, am Schlafittchen auf den Korrisdor zurück und setzte mich durch seine allerdings nicht ganz ungerechtsertigte Neugierde in die allergrößte Verlegenheit Er fragte mich nämlich, welchen hohen Gast er eigentlich zu beherbergen die Ehre habe. Ich war immerhin noch nüchztern genug, um einzusehen, daß ich uns beide in arge Gesahr brachte, wenn ich dem guten Manne einen falschen Namen ausband — kam die Sache dann heraus, so gab es sicher erst recht einen großen Standal. Ich sagte daher kurz entschlossen — wohlweislich diesmal ohne die Hoheit hinzuzussusügen: "Otto von Beyern, mein Lieber!" und überließ die nähere Orthographie dieses Namens dem Herrn Lehmann selbst.

"Otto von Bayern! Uso ein Süddeutscher!" meinte er ganz in Hochachtung versunken. "Das wird den Herrn Bürgermeister sehr interessieren. Man könnte dann die Landesfarben anbringen."

Mir fuhr es wie Blit und Donner durch die Glieder. "Die Landesfarben anbringen? Wie meinen Sie das damit?" fragte ich schnell.

Hugelchen. "Ich sollte eigentlich nichts verraten, Herr Leutnant, aber Ihnen kann ich es doch wohl anvertrauen: der Bürgermeister, ein sehr loyaler Herr, hat von der Ankunft des Prinzen gehört, und da er zugleich Vorstand des hiesigen Gesangvereins ist, so beabsichtigt er, Seiner Hoheit heute in der Dämmerstunde eine Serenade zu bringen."

"Um Gottes willen, das fehlte noch!" Ich mußte schleunigst abwiegeln, zog daher mein Gesicht in die ernstesten Falten und drängte den dicken Herrn in eine Ede des Korridors, fo daß er mir nicht entschlüpfen fonnte: "Das geht nicht, Herr Lehmann!" sagte ich dann überlegen. "Sie verseten sich und mich in die größte Unannehmlichkeiten, wenn Sie die febr achtenswerte Aufmerksamkeit Ihres herrn Burgermeisters nicht zu verhindern wiffen. Bedenken Sie doch: der Pring will nicht erkannt sein, nehmen Sie an, er sei incognito bier; ich fann Ihnen versichern, er würde im höchsten Grade ungehalten sein, wenn er wüßte, daß man ihn zum Gegenstand irgend= welcher Ovation machen wollte. Ich fenne Sobeit genau: Hoheit würden in diesem Fall sofort abreisen." Und nun atmete ich tief auf und fügte sehr schmerzlich hinzu: "Sie ahnen ja gar nicht, mein lieber Herr Lehmann, wie schwer es ist, es hoben Herrschaften recht zu machen - ich aber

weiß es! Ich muß Sie also bestimmt bitten, das gewiß sehr gut gemeinte Borhaben des Herrn Bürgermeisters zu vereiteln — Sie werden sich dadurch nicht nur mich, sondern vor allen auch den Prinzen zum größten Dank verpflichten."

Es mußte mir wohl gelungen sein, mit dem Brustton der Überzeugung — die schöne Phrase war damals allerdings noch nicht ersunden — zu sprechen. Herr Lehmann fraute sich zwar bedenklich hinter den Ohren, aber er versprach doch, meinem Wunsche nachzukommen.

Als ich in unser Zimmer kam, schnarchte Otto immer noch. Ich selbst warf mich auf einen Lehnstuhl am offenen Fenster und versuchte auch einzuschlasen. Gerade als mir Morpheus aber eben seinen ersten Götterkuß senden wollte, hörte ich unter meinem Fenster flüstern; unwillkürlich blickte ich, von den buntgeblümten Vorhängen verdeckt, hinaus und sah im Gebüsch einen Frauenrock schimmern; wie ich näher zusah, erkannte ich die kleine Rosa, die von den Fliedersträuchen halb verdorgen am Gartenzaun wenige Schritte von dem Fenster entsernt stand und sich augenscheinlich mit einem jungen, hübschen Burschen ein kleines Rendezvous gab. Die Schelmin: den Prinzen ließ sie schnöde absallen, und wahrshaftig, jest erhielt der Glückliche einen, nein zwei Küsse! Gut, daß Seine Hoheit das nicht sahen.

Ich glaube, es war kein großes Verbrechen, daß ich ein wenig die Gunst der Verhältnisse ausnutzte und lauschte. Die Gelegenheit war zu versührerisch.

"Aber, Röschen", hörte ich sagen, "wo bleibst Du benn heute? Haft Du mich wohl gar nicht mehr lieb, daß Du mich so lange warten läßt?"

"Ich konnte nicht abkommen, Karl", gab die Kleine zurück. "Haft Du denn nicht gehört, daß wir hohen Besuch haben: zwei Husarenoffiziere, und der eine von den beiden ist sogar ein Prinz." Es klang doch ein wenig Stolz aus den Worten.

"Ein Prinz!" sagte der beneidenswerte junge Mann. "Sieh, sieh, da mußte ich freilich zurückstehen. Solch Prinz ist natürlich etwas ganz Absonderliches."

Rose lachte. "Weißt Du, Karl, ich habe mir einen Prinzen eigentlich ganz anders gedacht."

"Wohl mit einer Krone auf dem Kopfe und einem Szepter in der Hand? Nicht'wahr?"

"Nein, nein — Du mußt mich doch nicht für zu töricht halten. Ich habe ihn mir nur etwas würdevoll und gemessen vorgestellt, aber der Prinz, der bei uns ist" — sie lachte herzlich.

"Nun, was ist's benn mit bem Prinzen?"

"Der ist zu komisch. Schließlich hat er des Guten etwas zu viel getan, und der andere hat ihn zu Bett bringen müffen. Er hat mir gar nicht gesallen!"

Armer Otto! Armer Pring von Begern!

Es entstand braußen eine kleine Paufe, oder die beiden flüsterten wenigstens so leise, daß ich nichts verstehen konnte. Dann sagte er etwas lauter: "Aber Röschen, was soll denn daraus werden?"

"Du und ich muffen eben warten", entgegnete sie. Es flang recht kleinlaut.

"Warten — warten und ewig warten, Röschen, das ift sehr schwer, wenn man sich so sehr lieb hat."

"Aber der Bater sagt nicht ja! Du weißt, daß er gegen Dich nichts hat, aber er mag —" sie stockte.

"Nun — nur heraus mit der Sprache. Du wirst doch vor mir keine Geheimnisse haben?"

"Er mag die Schulmeister nicht; Hungerleider und Rutenhelben nennt er sie."

"Das ist nicht gerade sehr schmeichelhaft, Rose. Aber weißt Du, es gibt doch keine Regel ohne Ausnahme, und ich hoffe, er wird in mir wenigstens eine Ausnahme sehen lernen."

"Bater ist sonderbar. Du glaubst gar nicht —"

In diesem Augenblick rief die Stimme des alten Lehmann: "Rose — wo steckst Du denn, Rose? Der Kaffee zum Donnerwetter!"

Ich hörte nur noch zwei laute Küffe und ein Abieu, bann raschelten die Zweige; das Rendezvous mußte wohl ein vorzeitiges Ende erreicht haben. Der gestrenge Herr Papa war aber so laut gewesen, daß auch Beyern erwachte, er rieb sich die Augen, sprang auf und lief zum Waschtisch; er mochte in weiser Selbsterkenntnis fühlen, daß eine kleine Ernüchterungskur durch kaltes Wasser ihm sehr dienlich sein würde. Und in der Tat, das bewährte Mittel versagte auch diesmal nicht. Als Otto den Kopf aus der Waschschsissel zurückzog, blickten die Augen klar und hell, und der deutslichste Beweis des Ersolges seiner Kur war, daß er mir gesstand: "Cedlit, ich schäme mich surchtbar. Ich glaube, Seine Hoheit hatten sich etwas übernommen."

"Seine Hoheit waren aber selbst in diesem Zustand besaubernd!" lachte ich. "Die kleine Rosa freilich scheint anderer

Ansicht zu sein." Und nun erzählte ich ihm, was ich soeben erlauscht hatte.

Otto war, wie man zu sagen pflegt, eine Seele von Mensch. Er konnte keinen Unglücklichen sehen. Ich war mehrmals Zeuge, daß er einem Bettler, der es wahrscheinlich gar nicht verdiente, seine ganze Börse schenkte und dann in seiner Art einen halben Monat "krumm lag". Es war ein Funken göttlichen Leichtsinns in ihm. Wo er gar selbst eine Schuld auf sich lasten fühlte, und wenn sie auch noch so harmlos war, kannte er keine Grenze in dem Bestreben, sie gut zu machen — daß er in dem gewiß an sich lobesamen Wollen manchmal nicht ganz den richtigen Weg einschlug und eine Extravaganz mit der anderen zudeckte, lag nun einmal in seinem Wesen.

So auch diesmal. Kaum hatte ich geendet, so sprang er auf: "Der kleinen Rose von Sternberg muß geholsen werden, ich bin es ihr schulbig. Das wäre noch schöner, wenn wir dem niedlichen Mädel nicht zu ihrem Schulmeister verhelsen wollten — Cedliz, vorwärts! Raten Sie, helsen Sie, wir dürsen die seltene Gelegenheit, ein gutes Werk zu tun, nicht ungenutt vorübergehen lassen."

Ich hielt einen kleinen Dämpfer benn doch für angegebracht. "Übereisen Sie sich nicht, edler Prinz! Wer weiß, welche guten Gründe Meister Lehmann haben mag, dem Magister seine Tochter vorzuenthalten."

"Ach was!" rief Otto erregt. "Gründe — Gründe! Solch Spießbürger, wie August Leberecht oder wie der ehrssame Traubenwirt sonst heißt, kann auch nur sehr spießbürgersliche Gründe haben — wahrscheinlich hat er das schmucke



Röslein irgendeinem Gevatter Bierbrauer zugedacht, der einen dicken Bauch und einen noch dickeren Geldbeutel hat. Ich habe übrigens schon einen famosen Plan, in solchen Dingen bin ich überhaupt ein brillanter Stratege — aber Sie dürfen mir Ihre Unterstüßung dabei nicht versagen."

"Lieber Beyern, ich glaube, wir haben hier schon Hofuspokus genug getrieben —" wollte ich abmahnen. Aber er
ließ mich nicht ausreden. Mit unwiderstehlicher Eloquenz
bewies er mir, daß ich der miserabelste Mensch auf Gottes Erdboden, daß ich der jammervollste Kamerad der Armee sei,
wenn ich auf seinen großen Plan nicht eingehen wollte und,
da in mir selbst denn doch auch ein gut Stück Tollheit
steckte, so gab ich schließlich nach und versprach, mich seinen
Weisungen fügen zu wollen.

"Ich will Ihnen übrigens aus gutem Herzen den ansgenehmeren Teil der Affaire überlassen", meinte Otto endlich. "Ihre Ausgabe wird es sein, das Röstein dahin zu insstruieren, daß sie gerade heraussagt, wie es um ihr Herz bestellt ist, wenn der Alte oder ich sie danach fragt, auch wird es gut sein, wenn sie es so einzurichten weiß, daß ihr Herzallerliebster sich nachher in der Nähe aushält — das Wie? lassen Sie ihre Sorge sein; diese jungen Mädels sind in dieser Hinsicht erfinderisch im höchsten Grade. Und nun zum Kassee. Weister Leberecht wartet gewiß schon, und man muß das Eisen schmichen, solange es heiß ist."

Im Garten harrte unser eine neue Überraschung: Aus den Zweigen oberhalb der Laube flatterte eine weißblaue Fahne — weiß der Kuckuck, woher der strebsame Wirt die Flagge so schnell herbekommen hatte, wahrscheinlich hatte ein blauer Bettbezug herhalten müssen. Otto stieß mich vers

wundert an: "Was soll denn das heißen?" Ich hatte gerade noch Zeit, ihm zuzuflüstern: "Die bayrischen Farben! Eine zarte Aufmerksamkeit für Eure Herrlichkeit!" — denn schon kam Herr Leberecht mit dem dampfenden Wokka an, und Beyern hob schleunigst die Zeichen unpassender Vertraulichkeit mit mir auf: er war wieder ganz Prinz.

"Ah, mon adjutant, Sie würden mich verbinden, wenn Sie nach ben Pferden sehen wollten."

"Die Rosse Eurer Hoheit sind wohlauf!" meinte der Wirt melden zu müssen. Wahrscheinlich schien ihm die Bezeichnung Pferd zu geringschäßend für die hochfürstlichen Krümpergäule.

Ich verstand Beyern aber und eilte in das Haus, um Röschens Vertrauen zu gewinnen, was nebenbei bemerkt nicht ganz leicht war, denn die Kleine war scheu wie ein Reh. Ich war also während der nächsten halben Stunde nicht im Garten anwesend und nicht Zeuge der wichtigen dort geführten Untershandlungen, die aber nach Beyerns Erzählungen urdrollig gewesen sein müssen.

Der Prinz wickelte also zunächst Herrn Lehmann in Liebenswürdigkeit ein. Er erkundigte sich nach den örtlichen Berhältnissen, nach der Nachbarschaft, nach dem Geschäftssgang — was weiß ich noch — ich glaube fast, der Schelm ließ sogar etwas von einem Hoflieferantentitel durchblicken. Dann bot er "seinem liebenswürdigen Wirt" einen Stuhl an ein so braver Mann dürfe nicht vor ihm stehen — und Leberecht Lehmann wäre bei dieser Gelegenheit sast Jalle gekommen, da er nur die äußerste Kante des Stuhles als Basis für seinen umfangreichen Körper zu benußen wagte.

Aber das verschlug nichts, der wackere Wirt zur goldenen Traube biß selbst auf die grobkörnigsten Schmeicheleien naiv an, sein seistes Gesicht erglänzte in immer satterem Rot, und in den listigen Augen zwinkerte und blinkerte es vor Versgnügen. Als ich zurückkam, merkte ich sofort, er war Wachs in Beyerns Händen.

Ich hatte meinerseits meine Mission nach einigen Fährnissen auch glücklich zu Ende geführt und zwar hauptsächlich badurch, daß ich schön Röschen offen erzählte, daß und wie der Prinz und ich Mitwisser ihres Geheimnisses geworden seien. Sie tat ein wenig verschämt, was ihr vortrefslich stand; als ich ihr dann aber sagte, daß Seine Hoheit beim Papa ein gutes Wort einlegen wolle, war sie doch hocherfreut sie mochte die Schwächen des alten Herrn auch kennen und versprach sich daher von Beherns Hisse vielleicht mehr als ich.

Otto war übrigens köstlich . . . "ah, mon adjutant, nehmen Sie Plat. Aber bitte, Herr Lehmann, bleiben Sie doch sitzen, Herr von Cedlitz schätzt es sich zur Ehre, mit einem so vortrefslichen Mann, einem so lohalen Staatsbürger an einem Tische zu sitzen! Wir sprachen eben von Ihrer Familie — nicht wahr? Man muß Ihnen gratulieren: Ihre Fräulein Tochter ist allerliebst."

"Eure Hoheit sind zu gnädig. Aber es ist wahr, die Rose ist ein gutes, liebes Kind."

"Gewiß ganz das Cbenbild ihrer seligen Frau: Sie haben einen guten Geschmack gehabt, Herr Lehmann. Ja, ja aber wie lange wird es dauern, dann wird Ihnen Ihr Töchterchen auch entführt."

Der arme, alte Mann schraf zusammen. "Entführt?" fragte er ganz ängstlich.

"Seine Hoheit meinten, es wird bald ein Freier kommen," ergänzte ich, Beyern durch ein flüchtiges Kopfnicken mitteilend, daß meine Aufgabe gelöst sei.

"Das meinte ich in der Tat, lieber von Cedlitz," fuhr Otto fort. "So hübsche Mädchen gehen fort wie frische Semmeln. Ich benke, Herr Lehmann wird nicht nein sagen, wenn der Rechte kommt."

"Die Rose ist noch jung, Eure Hoheit wollen entschuldigen, ich hoffe, sie verläßt mich so bald noch nicht."

"Ah, jung gefreit hat niemand gereut. Meine Eltern heirateten auch mit siebzehn Jahren. Es ist hier gewiß kein Mangel an frischen, jungen Nännern, und ich bin überzeugt, unser liebenswürdiges Wirtstöchterlein hat schon gewählt. —"Otto ging schnell auf sein Ziel los.

"Nein, nein", wehrte Lehmann ganz erschrocken ab. "Und wenn die Rose heiraten will, nur nicht solch jungen Springs in-die-Welt, sondern einen ältern, verständigen Mann."

"Aber, Herr Lehmann!!" — Behern tat entrüstet — "Das sind ja unverantwortliche Ansichten, Ansichten, die meine Billigung durchaus nicht verdienen. Gleich und gleich gehört zusammen — auch dem Alter nach." — Er hatte ganz ernst gesprochen, Leberecht war unter seinem strengen Blick förmlich zusammengeknicht und atmete ordentlich auf, als Seine Hoheit gnädiger sortsuhren: "Wöchte übrigens die kleine Rose wohl einmal selbst fragen, wie sie darüber denkt. Ach, lieber Cedliz, bitte rufen Sie mir das Fräulein doch her." —

Herr Lehmann versuchte zwar einen bescheibenen Protest, aber so leise, daß ich ihn nicht zu hören brauchte. In einer Minute war ich mit dem tief erglühten Röschen zur Stelle. "Nun, nun, mein Kind!" begann der Prinz wohlwollend. "Brauchen sich nicht zu genieren. Ihr Herr Bater hier — Ihr trefflicher Herr Bater", wiederholte er, "wollte nur gern wissen, wie es mit Ihrem Herzen stände. Er hat mir gessagt, daß Sie noch gar keine Neigung verspüren, sein Haus zu verlassen — aber ich glaube ihm nicht recht. Wie wär's denn, würden Sie nein sagen, wenn der Rechte käme?"

Lehmann saß wie auf Kohlen. Er hatte sein großfarriertes Taschentuch hervorgezogen und wischte sich damit ganz respektswidrig die schweißbedeckte Stirn. Roses Wangen färbten sich zwar auch noch eine Schattierung dunkler, aber sie antwortete doch mutig: "Wenn's wirklich der Rechte wäre, Eure Hoheit, warum sollte ich dann nein sagen?"

"Recht so, recht so!" lachte Behern. "Hab' ich es Ihnen nicht gesagt, Papa Lehmann! Und nun noch eins, Fräulein Rose, aber ganz offenherzig: Wer ist benn der Rechte?"

Das hübsche Kind sah erst den Bater, darauf mich mit einem angstvollen Blick an und schlug dann die Augen zu Boden — es wurde ihr trot aller guten Vorsätze nicht leicht zu sprechen. Endlich holte sie noch einmal recht tief Atem und stieß dann heftig hervor: "Wenn's der Herr Vater erslaubt, der Karl Hellfrich wär' mir der Liebste!" Damit wollte sie surz Kehrt machen und flüchten, aber Otto hielt sie fast mit Gewalt sest. Lehmann war aufgesprungen: "Der Hellfrich — der Schulmeister — das sehlte mir noch!" rief er, alle Achtung vor seinem hohen Gast vergessend, so daß ich schnell zu ihm herantrat und ihm sehr ernst zuslüsterte: "Aber Herr Lehmann, bedenken Sie doch: Seine Hoheit ist zugegen."

Behern war in diesem fritischen Moment wahrhaft groß. Während er rechts die weinende Rose zu beruhigen suchte saszinierte er nach links hin den armen Wirt und Bater völlig. Er sah ihn erst eine Weile fast verachtungsvoll an, bis Weister Leberecht die Augen gramerfüllt senkte, und sagte dann langsam und mit gemessener Würde: "Ich hätte allerbings in Herrn Leberecht einen weniger hartherzigen Bater vermutet. Oder sollte ich vielleicht annehmen müssen, daß Fräulein Rose ihr Herz einem Unwürdigen geschenkt hat? Haben Sie eine begründete Abneigung gegen den jungen Wann?"

"Ich mag die Schulmeister nicht", knurrte der Alte wie ein Pudel, der Schläge erhalten hat.

"Welch trauriges Vorurteil! Das hätte ich bei einem so gebildeten Manne, wie bei Ihnen, nicht erwartet! Sind denn die Schulmeister", suhr Bevern pathetisch fort, "nicht die Verbreiter, die Träger des Wissens und der Visdung? Ist ihr Veruf nicht der edelsten und schönsten einer? Wahrlich — je höher man auf des Lebens Höhen steht, desto mehr lernt man erkennen, wie groß und edel die Ausgabe ist, die heranwachsende Jugend, die Hoffnung des Landes, zu erziehen und zu bilden. Ist das nicht auch Ihre Ansicht, Herr von Cedlit?"

"Ich stimme Eurer Hoheit aus tiefster Seele bei!" beeilte ich mich mit einem vorwurfsvollen Blick auf Herrn Lehmann zu entgegnen. Der Armste sank immer mehr in sich zusammen.

"Und nun sagen Sie mir, können Sie gegen den jungen Mann selbst einen triftigen Einwand erheben? Ist er unsolide? Hat er je Ihnen gegenüber die schuldige Achtung außer Augen gesett?" — Otto wurde der reine Cicero. — "Sie schweigen, Herr Lehmann? Haben Sie zu Herrn Hellfrich nicht das Vertrauen, daß er Rose liebt, glauben Sie, daß er sie nicht auf Händen tragen wird?"

Lehmann ermannte sich endlich ein wenig: "Ich habe ja gar nichts gegen ihn . . . wenn er nur nicht Schulmeister wäre."

"Also sind Sie immer noch nicht bekehrt, mein Herr? Um eines nichtigen Borurteils halber wollen Sie das Glück Ihrer einzigen Tochter verscherzen? Ich hätte besser von Ihnen gedacht! Aber wie, wenn ich nun selbst als Freiwerber für den jungen Mann auftreten würde — könnten Sie auch dann noch auf Ihrem hartherzigen Sinn beharren?"

Ich gab Rose einen kleinen Wink, ihren Herzallerliebsten herbeizurusen — die Entscheidung mußte jetzt fallen. Sie flog davon.

Herr Leberecht war in der Tat schon schwankend. Und als nun Beyern noch einmal in ihn drang, ihn in glühenden Farben von dem Herzenskummer seiner Tochter erzählte und von dem Glück, das sie sinden würde, als er beredt von der Dankbarkeit des Paares sprach und schließlich wiederum sein allerhöchstes Fürwort in die Wagschale warf — als dann endlich Hellrich und Rose selbst vor Papachen hintraten und der junge Mann in einsacher, wirklich herzgewinnender Weise um seine Einwilligung bat, suhr er sich ein paarmal mit dem fettigen engen Ürmel seines Frackes über die Augen und murmelte ein freilich kaum recht verständiges Ja!

Damit war aber das Eis gebrochen. — "Und nun eine Flasche Sekt her, Sie bester aller Läter, damit wir auf das Wohl des Brautpaares trinken können!" rief Beyern laut

Mir aber flüsterte er zu: "Cedlitz, die Pferde! Es ist hohe Zeit, daß wir uns aus dem Staube machen — ich vermag meine Rolle nicht mehr weiter zu spielen."

In aller Gile besorgte ich ben Wagen und ordnete mit Lehmann, der allmählich in den richtigen Paroxysmus der Brautvaterrührung hineinkam, die Rechnung. Dann tranken wir noch einmal auf das Glück der Rose von Sternberg, und schließlich saßte sich der Alte ein Herz und brachte das Wohl Seiner Hoheit, des Prinzen Otto von Bayern, seines erhabenen Gastes, aus.

Ich saß schon auf dem Wagen, als Otto noch einmal Rehrt machte — eine plößliche Idee schien in ihm aufgetaucht. Rose stand mit ihrem Bräutigam in der Haustür, er ging auf sie zu und fragte: "Nun, süße Rose, wo bleibt mein Dank? Hab ich denn nicht einmal einen einzigen, kleinen Kuß verdient?" Und Rose sah einen Augenblick verschämt zu ihrem lächelnden Schatz auf, und dann — wahrhaftig, dann erntete der Prinz seinen Lohn.

"Sie find doch der größte Schelm auf der Welt, Beyern", brummte ich verdrießlich, als wir durch die Dämmerung fuhren.

Er lachte: "Aber er schmeckte doch — ber Kuß von ber Rose von Sternberg."

Das war also Beyerns "Sache". Seine Sorge war übrigens unbegründet, wir begruben die Affaire in unserer Brust, und glücklicherweise kam unseren Vorgesetzten auch sonst nichts über den übermütigen Streich zu Ohren. Hätte der qute Otto der einen Tollheit nicht bald eine Reihe ernsterer

folgen laffen, so ware er ficher heute noch im Dienst und, wie ich vermute, in einer fehr hohen Stellung. Aber der Bring war unverbefferlich — faum zwei Jahre später brachte ich ihn selbst nach Bremen, er hatte den Abschied nehmen muffen und zog aus, ein neues Gluck in der neuen Welt zu Ich sagte es bereits: Ihm wurde zuteil, was der Mehrzahl aller Kameraden in ähnlicher Lage verfagt bleibt. Durch eigene Rraft, allerdings erft nach manchen Kährniffen, arbeitete er sich empor und gewann endlich bas Berg einer jungen, reichen Erbin, beren Güter er längere Zeit verwaltet hatte. Jest sitt er wirklich wie ein kleiner Pring auf seinen fürstlichen Besitzungen am Missouri, aber er hat seine beutsche Heimat nicht vergessen: Im Jahre 1870 war er einer der ersten, die herüberkamen, das Baterland zu schützen. Mn. meiner Seite holte er sich bei Bionville das Rreuz von Gifen.

Auch das Köschen von Sternberg habe ich noch einmal wiedergesehen. Sie war allerdings schon eine recht volle, aufgeblühte Rose geworden, als ich fast ein Jahrzehnt nach ihrer Verlodung wieder durch Sternberg kann, aber noch immer ein blipsauberes Frauchen. Ihr Gatte hatte die Schulmeisterei aufgegeben, und sie schalteten als Wirt und Wirtin in der Goldenen Traube, deren Rotspon noch ebenso vortrefslich war wie ehedem.

Sie erkannte mich nicht gleich. Ich hatte inzwischen auch die Uniform gewechselt, und aus dem schmächtigen Sekonde-leutnant war ein rundlicher Rittmeister geworden.

Als ich mich aber zu erkennen gab, war die Freude groß: Ich mußte natürlich ihre allerliebsten Kinder bewundern und ersuhr, daß der älteste Bube Otto getauft war: sie hatte den Prinzen nicht vergessen. Dann holte sie ein kleines Schmucketui hervor, und darin lag auf einer einfachen golbenen Kette eine vergilbte Karte: "Zum freundlichen Andenken an Otto von Beyern!" Der Schelm hatte das "e" aber so undeutlich geschrieben, daß es einem "a" zum Verwechseln ähnlich sah.

"Die schöne Kette" — erzählte Frau Kose mir mit Stolz — "bekam ich, bald nachdem der Prinz mit Ihnen hier gewesen war, durch die Post zugeschickt. Wir wollten uns auch bedanken und schrieben einen langen Brief, aber wir haben nie eine Antwort erhalten: die hohen Herren haben ja gewiß so viel zu tun."

Ich brachte es nicht über das Herz, ihr die Wahrheit einzugestehen — sie war so glücklich in der Mussion. Wozu sollte ich ihr die rauben.

"Es geht ihm gut, unserem Prinzen", sagte ich. "Und eins hat er sicher nicht vergessen: Ihren Kuß zum Abschied, Frau Rose!"

Und Frau Rose errötete und sah wieder ganz aus wie das Röschen von ehedem . . . wie das Röschen von Sternberg

Hermann Costenoble, Berlagsbuchhandlung, Jena

# Hanns v. Zobeltitz

#### Illustrierte Romane

#### Inhalt:

Die Generalsgöhre W Die ewige Braut W Die Kronprinzenpassage (2 Bde.) W Ein bedeutender Mann W Arbeit W Benior und Junior Die Erben W Besiegter Btein W Jhr last den Armen schuldig werden. Prinzesichens Glück. Das Köschen von Bternberg

#### Mit vielen Illustrationen erster Künstler

Jeder Band mit mehrfarbigem Umschlag ober Einband oder auch in blau Leinen gebunden

#### Gediegene, fesselnde und unterhaltende Familienlektüre

Jeder Band geheftet 2.40 Mf., gebunden 3 Mf.

# hanns von Zobeltiț

gehört gegenwärtig zu den besten, erfolgreichsten und beliebteften deutschen Erzählern.

Seine Bucher haben im Caufe der Jahre taufende von Lefern gefunden, die ihm manche heitere und ernste Stunde verdanken und der Kreis seiner Derehrer erfährt von Jahr zu Jahr eine erhebliche Erweiterung.

Dieser letzte Erfolg kann den nicht überraschen, der seine Bucher gelesen hat. Er beruht einmal in dem angerordentlichen reifen und geübten Blick des Derfassers für heitere und ernste fesselnde Stoffe aus dem pulsierenden Leben der Gegenwart, dann aber auch in dem vollendeten Geschmack und seinem humor, mit dem er diese Stoffe verarbeitet.

Wir fühlen, daß die Stunden, die wir mit seinem Buche verbracht haben, nicht unnütze Mußestunden waren, sondern wir empfinden das heitere und ernste Twiegespräch mit einem gereiften und weltmännisch gebildeten Manne als einen Gewinn für unser Leben. Und ein weiterer Dorzug an Hanns von Jobeltitz aber ist, daß wir diese Bücher auch der reiferen Jugend mit Dertrauen in die Hand geben können. Ihnen gebührt ein Platz im Salon ebenso, wie in den Timmern unserer erwachsenen Söhne und Cöchter.

Eine Anzahl erster Künstler hat es übernommen, die große Reihe der prächtigen Gestalten des Verfassers im Bilde festzuhalten und die Fülle interessanter Motive malerisch zu lösen. Ihrer Ansgabe sind sie in glänzender Weise gerecht geworden

# Georg Alfred Hentys Erzählungen

5 Bände von etwa 125 Druckbogen. — à Band 4 M. geh., 5 M. geb.

Diese 5 Bände enthalten:

- Georg Alfred Henty, In westindischen Gewässern. Gine Erzählung aus dem Acgeraufstande von Haiti.
- Georg Alfred Henty, Mit Cortez in Mexito. Eines Schiffbrüchigen Abenteuer im Uztekenlande.
- Georg Alfred Henty, Im Herzen des Felsengebirges. Abenteuer im wilden Westen Nordamerikas.
- Georg Alfred Henty, Eine Flucht aus Sibirien oder: Berurteilt als Rihilist.
- Georg Alfred Henty, Unter den Fahnen Friedrichs des Großen.

Mit den Werken von Georg Ulfred Henty biete ich etwas wirklich Neues, Interessantes und Spannendes, dabei von keiner Seite, weder von Schule noch Haus Anzusechtendes.

#### Tropfen im Meer

—— Heimatliche Berse und preußische Balladen ——

E. v. Natangen (Erminia Cortilowicz v. Batocki)
Bebunden 3.— Mf.

#### Der Dichter der blauen Blume

Eine Auswahl aus Aovalis Werken von herman Rrüger-Westend

Mit einem Bilde des Dichters. - Beh. 1.60 Mf., gebd. 2.10 Mf.

#### Friedrich Hebbel Bein Leben und sein Werk

von Rurt Rüchler

Mit drei Bildern. - Beh. 4 .- Mf., gebd. 5 .- Mf.

#### Kansis

Schauspiel in 3 Aften von Rurt Rüchler Beheftet 2 .- Mf.

#### Unter der Baterschuld

Roman von Otto Weddigen Geh. 2.50 Mf., gebd. 3.— Mf.

#### Am Kaiserhofe Napoleons

Erinnerungen über Rapoleons Familienleben von der Generalin Durand (Hofdame der Kaiserin Marie Luise) Geh. 3.— Mf., gebd. 4.— Mf.

#### Prinzessin Maritza

Roman von **B. J. Brebner** Untorisierte Übersetzung aus dem Englischen Ein Band von 28 Bogen. Geh. 5.— Mk., gebd. 6.— Mk.

## Heilsarmee

Roman von Sanns Fuchs Beh. 3.50 Mf., gebd. 4.50 Mf.

### Bagen, Mythen u. Bitten der Masai

Rach der Masai=Bprache und dem Englischen von Sanns Fuchs

Beh. 2.50 Mf., gebd. 3.50 Mf.

# Der Hungerborn

Roman von Luife Glaß Geh. 3.— Mf., gebd. 4.— Mf.

# Humoristische Komane von A. v. Winterfeld

Band 1. Der alte Anaft.

Band 2. Der Ramrad von der Garde.

Band 3. Schwippe und Bippe.

Band 4. Modelle.

Band 5. Ontel Gundenbod.

Band 6. Fanatiter der Rube.

Band 7. Der rafende Roland.

Beh. à 1.50 Mf., gebd. à 2.50 Mf.

# Der stille Winkel

Komischer Roman von A. v. Winterfeld 3 Bände. Dritte Auflage.

Beh. 6 .- 2Mf., gebd. 9 .- 2Mf.

## Alte Zeit

oder die vier Töchter des Kittmeisters Behimmelmann

Komischer Soldatenroman von A. v. Winterfeld Siebente Auflage. Geh. 3.— 2Nk., gebd. 4.— 2Nk.

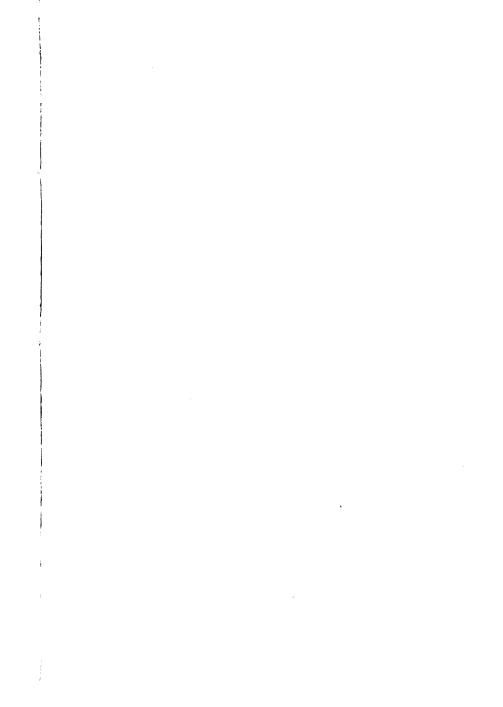

# ALDERMAN LIBRARY The return of this book is due on the date indicated below DUE DUE Usually books are lent out for two weeks, but there are exceptions and the borrower should note carefully the date stamped above. Fines are charged for over-due books at the rate of five cents a day; for reserved books there are special rates and regulations. Books must be presented at the desk if renewal is desired.

L-1-7672044



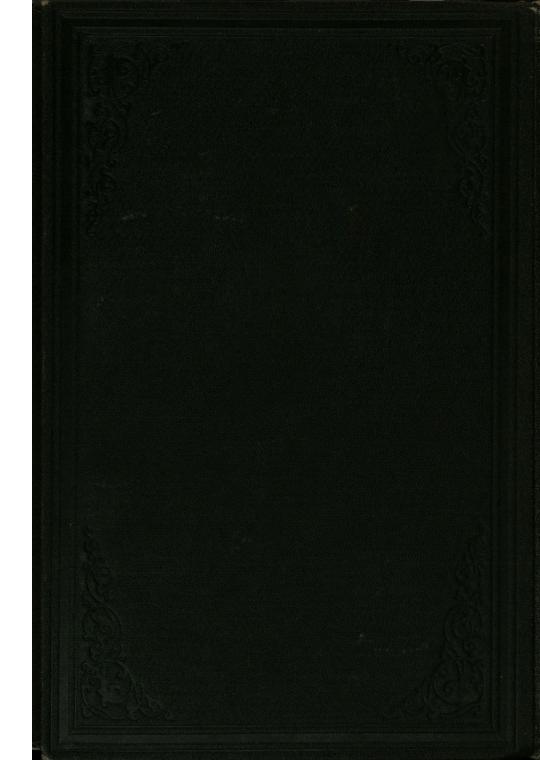